

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

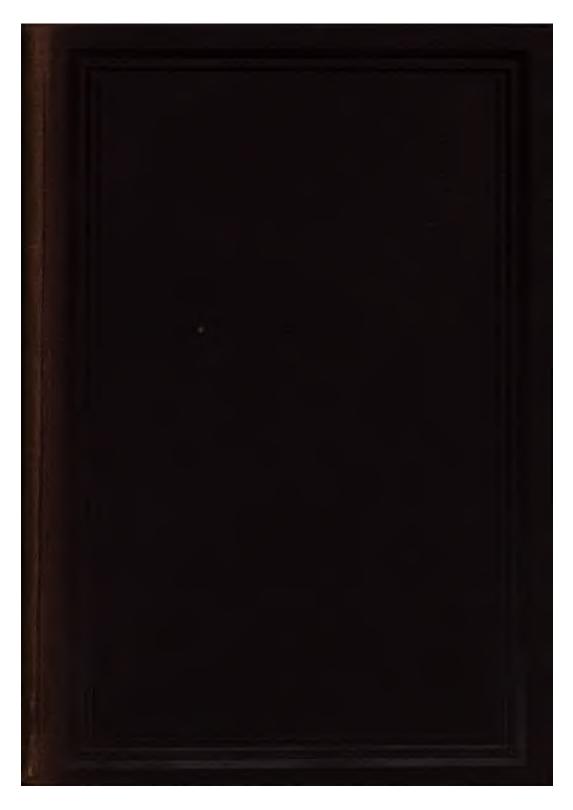

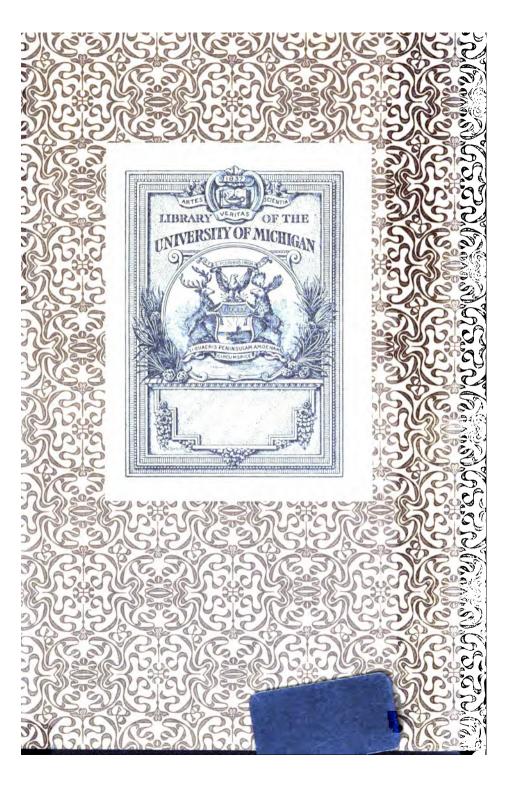



•

838 L640 C76 1902

• . . . .

# Tessing

und bie

# Possische Beitung.

Von

Ernst Consentius.

**Leipzig.** Berlag von Eduard Avenarius. 1902.



The Co

6

125

SP

The state of



. .

838 L640 C76 1902

• • .

# Tessing

und bie

# Possische Beitung.

Von

Ernst Consentius.

**Leipzig.** Verlag von Eduard Avenarius. 1902.

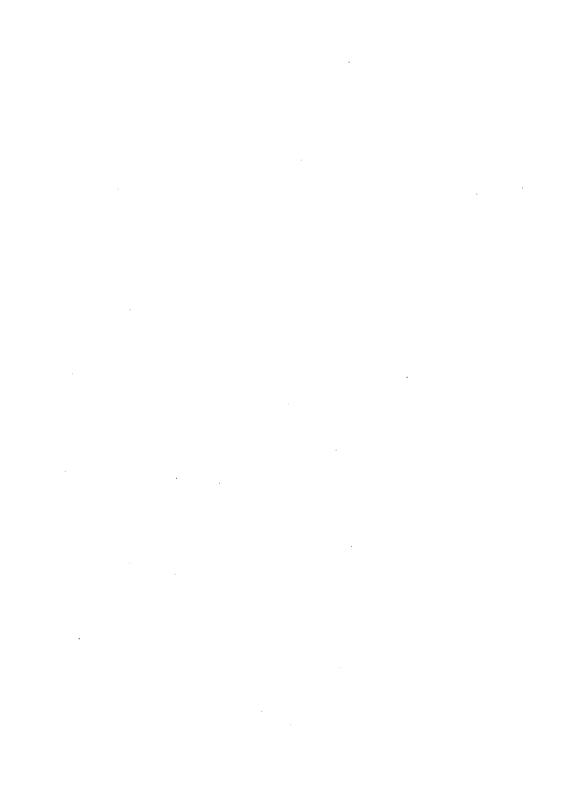

Die Art meiner Untersuchung erklärt ben fragmentarischen Charakter bes Gebrachten. Ich lege diese einzelnen Bemerkungen tropbem ber Deffentlichkeit vor. Wenn meine vorgetragenen Zweisel auch nur hier und da begründet sein sollten, bürste die critische Ausgabe der Schriften Lessings bei genauerer Prüfung eine wesentliche Beränderung ersahren.

Schon Mohnide hatte gezweifelt, ob Lessing in bem Maße, wie es die Lachmannsche Ausgabe seiner Schriften zu zeigen sucht, an der Bossischen Zeitung betheiligt wäre; er dachte an Freunde Lessings als Mitarbeiter. Und Erich Schmidt hat noch fürzlich erklärt: "Die Diaskenasten haben neuerdings gewiß zu viel auf Lessings Rechnung gesetzt". Diese Zweisel scheinen mir berechtigt, und in einzelnen Fällen habe ich versucht, solche Zweisel zu begründen. — Eine Durchsorschung des gesammten Materials, das in Frage kommt, bleibt einem critischen Herausgeber der Lessingischen Schriften vorbehalten, wenn der von mir eingeschlagene Wegrichtig sein sollte.

Für freundliche Unterstützung bei meiner Arbeit bin ich ber Kgl. Bibliothek zu Berlin, ben Universitäts-Bibliotheken zu Göttingen, Marburg und Halle, ber Herzoglichen Bibliothek zu Gotha, Herrn Megander Meher-Cohn und Herrn Gotthilf Weisstein zu Dank verpslichtet, ebenso Herrn Prosessor Walzel und Herrn Dr. Max Herrmann für die Theilnahme, die sie

mir bei meiner Studie gezeigt, und nicht zulet Herrn Professor Erich Schmidt; seiner Liebenswürdigkeit allein verbanke ich eine Abschrift der Myliusschen Briefe an Haller, die von der Stadt-Bibliothek zu Bern verwahrt, aber nicht verliehen werden. Für die Einsicht der Briefe Naumanns, die mir an Ort und Stelle gestattet wurde, habe ich der Berner Bibliothek zu danken.

Berlin, Oftober 1901.

Cessing und die Vossische Zeitung.



(Lachmann-Munder: Lessings Schriften Bb. IV, S. 28-31.)

Munder bringt in seiner critischen Lessing-Ausgabe Bb. IV, S. 28—31 als Lessings Eigenthum brei Besprechungen, die sich auf Beröffentlichungen des Amsterdamer Dichter Johann Christian Euno beziehen. Bor Munder hatte Maltzahn diese Recensionen Lessing zugewiesen.\*) Er stützte sich auf einen Auszug aus Eunos eigenhändiger Lebensdeschreibung, in dem es heißt: über Eunos "moralische Briese", die "Ode über seinen Garten" und den "Kreuztriumph" "erschienen in drei versichiedenen Rummern der Bossischen Berliner Zeitung vom J. 1749 ziemlich boshafte Urtheile, welche Euno Bd. II, S. 845 u. si. seinem Bermuthen nach möchte der erste Artitel von Lessing herrühren, dem "Fritschmeister auf dem Parnaß".\*\*) "Aus inneren Gründen" war B. A. Wagner "zu derselben Bermuthung gekommen".\*\*\*)

Ich möchte Lessings Autorschaft an diesen Recensionen im 127., 128. und 130. Stüd ber Bossischen Zeitung vom Jahre 1749 bezweifeln. Wein Zweifel gründet sich auf eine

<sup>\*)</sup> Danzel-Guhrauer: Leffing 2. Aufl. 1880 I, S. 494.

<sup>\*\*)</sup> Beimarisches Jahrbuch für beutsche Sprache 2c. herausgeg. von Hoffmann v. Fallersleben u. Ostar Schade IV, (1856) S. 199.

<sup>\*\*\*)</sup> B. A. Wagner: Leffingforschungen (1881) S. 70.

briefliche Aeußerung von Mylius. Am 26. September 1752 schrieb bieser an Haller: "Hr. Euno wird um Ew. Hochwohlgeb. willen gewiß thun, was er kann wenn er auch gleich burch ben Hrn. Denso ersahren haben sollte, daß ich einmal etwas an seinem Gartengedicht ausgesetzt". (sic. ohne Hilfsverb.)\*) — Niemand, also auch Mylius nicht, wird sich zum Verfasser einer Recension bekennen, die nicht von ihm herzührt aber derart ist, daß sie ihm schaben könnte. Die Rezension muß auch für den Dichter recht empfindlich gewesen sein, sonst würde in Mylius' Worten nicht die Besürchtung liegen, daß Euno nach Jahren bei seinem Namen sich einer abfälligen Eritik über das Gartengedicht erinnern würde.

Bei solcher Erwägung vermag ich die angeführte Briefstelle nicht auf die Besprechung der 2. Auflage der Gartenode (Munder IV, S. 379) zu beziehen, wo Cuno "ein glücklicher Nachsolger des Herrn Brockes" genannt wird, und der Ode "viel artige nach dem Leben gemachte Beschreibungen und noch mehr erbauliche Gedanken" nachgerühmt werden. Einer solchen Recension wegen brauchte Mylius keine Besürchtungen hegen. Im Jahre 1749 hieß es aber von der Ode: "Im Ganzen können wir sie nicht anders, als ziemlich schlecht nennen. Sie ist voll langweiliger und hypoprosaischer Beschreibungen von allerley Gartensachen. Hin und wieder einige gute Zeilen würde man mehr loben können, wenn sie nicht zu selten in das Mittelmäßige und Elende hineingewebet wären."\*\*)

<sup>\*)</sup> Ludwig Geiger in der Bierteljahrschrift f. Literaturgeschichte (1890) III, S. 369. — Zehnmal ist in dem Briefe, soweit ihn Geiger mittheilt, das Hülfsverb ausgelassen!

<sup>\*\*)</sup> Bemühungen zur Beförderung der Eritik und des guten Geschmacks. Halle 1743 ff. I, S. 238 f. "Was hierben die Wahrheit ift, das betrifft dieses, daß man unter den mittelmäßigen derjenigen poetischen Stücke, welche sie ausweisen, hin und wieder schöne Stellen eingestreuet zu finden glaubt . . ."

Aus welchem Jahre Cunos Aeußerung in seinen hinterlassenen Memoiren stammt, weiß ich nicht. Bielleicht aus einer Beit, wo Lessing berühmt war, und Cuno auch einen Tabel von "dem Pritschmeister auf dem Parnaß" als eine Ehre auffaßte.

Mylius' briefliche Aeußerung ist jedenfalls nicht bei Seite zu schieben. Und der Schreiber der abfälligen Recension im 130. Stüd der Bossischen Zeitung ist auch der Berkasser der Recensionen über Cuno im 127. und 128. Stüd vom Jahre 1749; es ergiebt sich das aus den Besprechungen von selbst. Mylius sagt auch in einem Briefe vom 22. August 1752 Haller gegenüber, daß er "Gedichte" — nicht nur das Gartengedicht — von Cuno critisirt habe. \*) Ich halte deshalb Mylius für den Berkasser dieser Recensionen.

Daß ein Forscher, wie B. A. Wagner, diese brei Recensionen "aus inneren Gründen" Lessing zuweisen wollte, ist beachtenswert. Man könnte daraus folgern, daß eben die "inneren Gründe", die für Lessings Autorschaft zeugen, in gleicher Weise für Mylius' Verfasserschaft sprechen. Jedenfalls sind diese Recensionen kein Beweis, wie Maltzahn will, für Lessings frühe Mitarbeit am gelehrten Artikel.

(Munder: Bb. IV, S. 379).

Munckers Ausgabe (IV, S. 379) hält auch die Recension der 2. Auflage der Cunvischen Gartenode, die sich viel günstiger

Sofdr. ber Stadt-Bibl. Bern.

über ben Umsterdamer Dichter äußerte, für eine Critik Leffings. Sollte Munders Ausgabe in sofern Recht haben, daß diese Recensionen in der That von einer Hand herrühren? daß auch diese Beurtheilung von Mylius stammte? — Einen Natursorscher konnte das Gedicht wohl zur Betrachtung reizen; seine Gartenobe brachte Cuno "mit mehreren Botanikern in Berbindung." Bom Prosessor Büttner in Berlin stammt eine: Enumeratio methodica plantarum Carmine Clariss. Joann. Chr. Cuno recensitarum. Und Mylius bedauerte, als er an die Mittel dachte, die ihm seine große Reise ermöglichen sollten, die schare Berurtheilung der ersten Auslage.

#### (Munder: Bb. IV, S. 468-470.)

Schönaich schrieb am 2. Sept. 1752 an Gottscheb: "Der Sefretar meines Baters ist in Familiensachen in Berlin gewesen und da er ein Freund vom Buchhändler Boff ift, mit feinem Runftjunger und Zeitungsichreiber fr. Mylius, in Bekanntichaft gerathen. Er hat benfelben zu Rebe geftellt, wie er ben abgeschmackten Nimrod meinem Bermann batte zur Seite seten können? Dieser hat sich auf die großen Gebanken. schönen Gleichnisse und trefflichen Bilber berufen, und mir allerley aber nicht zur Sache gehöriges vorgerücket, als z. B. ich sey auf keiner Universität gewesen, ware nicht aus meines Baters Sause gekommen, hatte mir wohl die meisten Berse von E. H. machen lassen u. bergl. Da ihn nun unser Amtizer bas Verständnik eröffnet, habe er zwar nachgegeben, aber seinen Baron von Haller, ber Boltairen ber nun beutsch lernet, gar nicht schmeden will, himmelhoch erhoben, und ben Frühling als ein ganz vollkommenes Bebicht angepriesen. Der liebe Mensch hat eine Reise nach Afrika vor, daß er nur nicht ber Linie zu nahe kommt."

So in aller Ausführlichkeit Schönaich.\*) Seine Worte find zugleich ein Beweis, daß Delrichs' Bericht: Mylius habe mit dem Jahre 1752 seinen alten Posten als Redakteur der Bossischen Zeitung wieder übernommen, gegründet ist. \*\*)

Schönaich war nicht zufrieden, daß seinem Hermann der "abgeschmadte Nimrod" "zur Seite" gesetzt sei. Es ist mir aus den Blättern, die Lessing oder Mylius mit Critiken versorgte, nur ein Artikel bekannt, der diese beiden Epen nebeneinander stellt; nur das eingesandte Schreiben in der Dezember-Nummer vom "Neuesten aus dem Reiche des Bitzes". (Munder IV, S. 468 st.) Ich wüßte nicht, daß Schönaich an eine andere Gegenüberstellung seines Heldengedichtes mit Naumanns Epos gedacht haben kann, da doch die Recension offenbar in einem Blatte von Boß' Berlage erschienen sein soll. — Schönaichs Brief ist ein Bericht an die Leipziger Magnisicenz; die Unterredung des Sekretair mit Mylius ist keine nebenbei erwähnte, etwa unbedeutende Mittheilung.

Bilger lehnte ben später von Munder Lessing zugewiesenen Artikel ab. Ihn leitete das Bedenken, daß dies Schreiben im Gegensatz zu Lessings eigenen Arbeiten im "Neuesten" unterzeichnet ist. \*\*\*) Auch Schönaichs Brief dürfte einen critischen Herausgeber bebenklich stimmen. Und diese Bedenken werden nicht vermindert, wenn — wie bekannt sein dürfte — die Signatur: S. thatsächlich schon öfter Mylius' Namen verdorgen hat. Ich erinnere an diese Unterzeichnung in Mylius' "Ermunterungen zum Bergnügen des Gemüths" (Hamburg 1747 f.) S. 633 und 634. †) Bisweilen schrieb

<sup>\*)</sup> Danzel, Gottscheb (1848) S. 380 f.

<sup>\*\*)</sup> Waniek: Gottsched (1897) S. 594.

<sup>\*\*\*)</sup> Leising, Hempeliche Ausgabe VIII, S. 16 f., 126 ff.

<sup>†)</sup> Bergl. Mylius: verm. Schriften (Berlin 1754) S. 590 u. 595.

Christlob Wylius breitspurig seine vier Buchstaben: C. B. M. S. unter seine Beiträge, doch hat er in der Weise nicht alle fünfundzwanzig Zeichen des Alphabeths ausgenutzt; Lessing hatte also immer noch eine reiche Wahl unter den Buchstaben, die sich Mylius nicht als Chiffer gewählt hatte (vergl. S. 89).

Banief meinte, Lessing mag "zu strengerer Anonymität" "aus Rücksicht für seinen Freund Naumann bewogen worden sein."\*) Wird er sich zu dem Zweck hinter eine Signatur von Mylius versieckt haben? Ober hat die Annahme so viel Ueberzeugendes, Mylius habe Schönaichs Sekretair, der ihn zur Rede gestellt, nur zum Besten gehabt, sich zum Verfasser gelogen und Vorwürfe, die einem anderen gelten sollten, selbst zu entkräften gesucht?

Als Ortsangabe trägt unfer Schreiben bie Bezeichnung: Der Buchstabe läßt sich bem Anscheine nach schwerer deuten. — Am 29. November 1751 schrieb Mylius aus Sutow in ber Udermark an Haller: "Das starke Cabinet u. die noch stärkere Bibliothek bes Hn. von Arnim . . . halten mich weit über die vorgesetzte Zeit auf: doch aber werbe ich, ob ich gleich noch eine Ausschweifung nach Bommern machen werbe, noch vor Beihnachten wieder in Berlin seyn. "\*\*) Mylius muß schon einige Ausschweifungen gemacht haben, wenn auch Sukow seit Wochen sein Quartier war; in ben Physikalischen Beluftigungen spricht er von einer "Reise burch die Mittelmark, Udermark, Borpommern, ein Stück von Hinterpommern und die Neumark. " \*\*\*) Buverlässiger Beise giebt es auf bem von Mylius bereiften Gebiete Ortschaften, beren Name mit einem B. beginnt, ja Sukow selbst liegt bei Prenzlau, wie Mylius in seinem Briefe verrat (S. 20); und wie zur Be-

<sup>\*)</sup> Waniek: Gottsched S. 581.

<sup>\*\*)</sup> Soider. ber Stadt=Bibl. Bern.

<sup>\*\*\*)</sup> Ahpfitalische Beluftigungen. Berlin 1751 ff., 11. Stud, S. 53.

nüge bekannt ift, beschäftigte er sich auch auf Reisen mit schriftstellerischen Arbeiten.

Ich kann Munders Ansicht vor der Hand nicht theilen, ber im Gegensatz zu Pilger darauf besteht: "das äußerliche Bedenken", "der Umstand, daß der Brief unterzeichnet ist," sei "nicht beweißkräftig genug" und zwar "um so weniger, da wir auf die Frage, wer außer ihm den Brief geschrieben haben sollte, keinerlei befriedigende Antwort wissen." (Bb. IV S. X.)

Aus Mylius' Brief vom 29. November 1751 habe ich schon einen Satz mitgetheilt; zwei Zeilen später fährt Mylius fort: "Wie wird es dem armen Nimrod vor dem Richterstuhl der Eritik ergehen? Der Verfasser desselben hat mich oft zu meinem Verdruß in Leipzig mit Vorlesung desselben gemartert u. mir ihn lange Zeit zum Durchlesen gegeben, ich habe mich aber nicht überwinden können, mehr, als die erste Seite zu lesen. Der Herrmann ist eben so schlecht, aber auf eine andere Art. Gleichwohl setzt ihn Hr. Gottsched, nach seiner Gewohnheit, dem Meisterstück der Ausländer dieser Art entgegen. Aber die Welt wird sich nicht betrügen lassen."

Ich bachte, auch hier ift ber Nimrod neben ben Her= mann gestellt.

Man vergleiche ben Tabel, ber bem Nimrob gilt (Bb. IV S. 469, ff.) mit einer Recension über ben Noah, die sicher nicht von Lessing stammt. In den Hällsschen Bemühungen heißt es: "... so können wir den Hauptsehler ..., daß der Held Noah ein allzu unthätiger und fauler Held ist, nicht unangemerket lassen. Ein Held, von welchen man ein Heldengedichte versertiget, muß sich im ganzen Gedichte thätig erweisen, und das Heldengedichte, welches man von ihm versertiget, muß eine ganz besonders wichtige That desselben in sich enthalten, und nicht nur mit allerley Folgen und Nebenumständen, welche sich selten unmittelbar auf ihn beziehen,

angefüllet seyn ... "\*) — Ich glaube auch am Nimrob wird ber gleiche Fehler getadelt. \*\*)

Der Brief im Dezemberhefte bes "Reuesten", ber Mylius' Signatur trägt und von ihm nicht verleugnet ist, erschien Munder Lessings "durchaus würdig" (Bb. IV S. X). Und ich möchte fragen, wo sind die tritischen Kennzeichen, die — wenn ein glücklicher Zufall nicht die Entscheidung bringt — uns ein Recht geben, Lessing oder Mylius einen namenlosen Aussaus der Bossischen Zeitung zuzusprechen?

(Munder: Bb. V, S. 9f.)

"Der Auffat . . . über Naumanns "Nimrob", ber stellenweise fast wörtlich mit bem Brief über bas gleiche Ge-

<sup>\*)</sup> Bemühungen 3. Beförberung b. Critif 2c. I, S. 118.

<sup>\*\*)</sup> Naumanns eigenes Urteil über den Nimrod mag hier seinen Blat finden: Raumann von Marburg aus, ben 23. August 1751 an Haller: . . . Rechstens hoffe ich fo glutlich zu fenn, Gur: Hochwohl= gebohren mit der Epopee. Rimrod betittelt, in Rloppstockischen Reimlofen Sylbenmaage an der ich über 12. Jahr verbegert habe, ergebenft aufzuwarten. Der Frankfurtische Buchhändler Sechtel läket sie in halle fehr fauber bruden; Es find aber, ob ich gleich mehr als 800. Beilen aufgestrichen und noch mehr umgegoßen habe, bennoch viele Unrichtigfeiten wider bas Metrum fteben geblieben. Größere Fehler, bie ich theils erkenne, ftunden in der Berbindung nicht zu andern. und machen mich furchtsam, den Rennern fo fehr leicht mifzufallen, als ich mir felbst ba ich, wiber meine Absicht, die Sandschriften bem Druder anzuvertrauen beredet ward. Es ift nur der einzige Troft für mich übrig; daß ich ben dem . . . Berlangen, fünftig das Unregelmäßige abzusondern, bon der Billigfeit der Renner und Lefer hoffe, daß dieselben einen Bersuch ber jungern Jahre, und der ben nahe 2. Alphabet im Drucke ausmachet das Schläfriche und Mangelhafte mir einigermaßen verzeihen werben . . . Sofchr. ber Stadt= Bibl. Bern.

bicht im Dezemberheft bes "Neuesten aus bem Reiche bes Wißes" übereinstimmt . . . trägt sichtlich ben Stempel Lessings." (Bb. IV S. VIII.)

Die Uebereinstimmung mit einem Schreiben, bas Mylius' Signatur trägt, kann nichts für Lessings Autorschaft beweisen.

# (Munder: Bb. IV, S. 17f.)

Wenn im Satgefüge Hülfsverba ausgelassen waren, glaubte B. A. Wagner barin ein Zeichen zu sehen, bas jedenfalls nicht gegen die Autorschaft Lessings spräche; denn das Fehlen überstüssiger Hülfszeitwörter soll eine besondere Eigenart des Lessingsschen Stiles sein, andere Schriftsteller aus der gleichen Zeit — es handelt sich hier nur um den jungen Lessing und seine Schriften bis etwa 1755 — besonders auch Mylius, ließen die Hülfsverda viel seltener sort. So meinte B. A. Wagner.\*)

Dieser Meinung solgte auch Munder. In dem Fehlen der Hülfsverda sah Munder gradezu ein Eriterium, das für Lessings Autorschaft zeugen soll. Als Herausgeber der critischen Ausgabe erklärte er: "In der Anzeige von Middletons, "Germana monumenta" (Boss. 1749, Stüd 49) spricht die häusige Auslassung des Hilfsverdums nach dem Participium Passivi für Lessing, den auch der Stoff dieses Werkes besonders anziehen konnte." (Bd. IV S. VII.) Ich din nicht dieser Meinung. \*\*) Denn solche Auslassungen sind "seit dem 17. Fahrhundert in häusigen Gebrauch gekommen", wie

<sup>\*)</sup> B. A. Wagner: Leffingforschungen S. 65, 96.

<sup>\*\*)</sup> Mit dem gleichen Rechte hatte Munder 3. B. auch durch den Abbruck der beiden Recensionen des 112. Stückes vom Jahre 1750 eine Ausgabe vermehren können.

Auguft Lehmann schon vermerkte, \*) und für unsere Zeit ift bie Richtigkeit dieser Bemerkung unbestreitbar für jeden, der um Lessings Stil kennen zu lernen, auch andere Schriftsteller ber gleichen Epoche zur Hand nimmt.

Da Lessings Schreibweise "besonders in den älteren Druden öfters burch ben Seter verändert" fein mag (Munder. Bb. I S. IX), halte ich mich an seine Briefe. — Im Briefe vom 20. Januar 1749 glaube ich, fehlt bas Sulfsverb nur zweimal, es könnte aber zwanzigmal fehlen. Im Briefe bom 10. April 1749 fehlt es keinmal, konnte aber funfzehnmal fehlen. Im Briefe vom 28. April 1749 fehlt das Hülfsverb einmal, könnte aber zwölfmal fehlen. Im Briefe vom 30. Mai 1749 fehlt es wieber nur einmal, konnte aber zwölfmal fehlen. Am 2. November 1750 hat Lessing seine angebliche Reigung, Sulfsverba auszulaffen, wiederum keinmal bethätigt, awanzigmal aber verleugnet; benn fo viel Bulfsverba könnten aus diesem Briefe fortfallen. Auch die Durchficht ber Briefe aus ben folgenden Sahren führt zu bem gleichen Ergebniß. Wenn Leffing fich brieflich — also in ungezwungener Beise - ausbrückt, schreibt er in Regel alle Bulfsverba aus, fie fehlen nur in feltenen Källen.

Auf diese stilistische Aleinigkeit hin, sehe man den von Geiger gedruckten Mylius-Brief durch (vergl. S. 2). Dieser Brief von Mylius enthält eine stilistische Eigenart, die angeblich für Lessings Autorschaft zeugen soll, die sich aber in Lessings Briefen selbst nicht findet! Wer die Mylius'sche Correspondenz mit Haller durchblättert, vermißt wiederum sehr häusig in Mylius' Briefen die Hülfsverda; und bei Mylius nicht allein zeigt sich dies Criterium Lessingischen Stiles.

<sup>\*)</sup> A. Lehmann, Lessings Sprache (1875) S. 108.

Wenn irgendwo ein paar Hulfsverba ausgelassen sind, so kann das unmöglich etwas für Lessings Autorschaft beweisen, weit eher ließe sich die Wagner-Muncker'sche Annahme umkehren, und gestügt auf unser Briefmaterial könnte man sagen: der junge Lessing liebe es, im Gegensatze zu seinem Freunde Mylius, die Hülfsverba auszuschreiben.

Der Grund, der Munder bestimmte, die Recension über Middletons Werk in seine Ausgabe aufzunehmen, scheint mir keinen Bestand zu haben. Und daß der Stoff dieses Werkes Lessing "besonders anziehen konnte", schließt noch nicht aus, daß der Inhalt des Buches auch einen anderen als Lessing sessellen mochte. Da Munder uns keinen Beweis für seine Behauptung gegeben, zweisse ich, ob diese Recension Lessing zusteht.

Den Ausbruck: Wehrmann, statt Gewährsmann möchte B. A. Wagner "gradezu als einen Lessingschen bezeichnen."\*) Mir scheint das bebenklich. Denn im ersten Stück des "Natursorscher"\*\*) schreibt Mylius: "Wehrleute" statt Gewährsleute. Dies Wort darf wohl ebensowenig, wie sehlende Hülfsverba, als ein Kennzeichen für Lessings Feber angesehen werden. \*\*\*)

Auch barin möchte ich B. A. Wagner nicht beipflichten, bag bie Schreibung betauren ober betauern "für Leffing

<sup>\*)</sup> Wagner, a. a. D. S. 104.

<sup>\*\*)</sup> Der Natursorscher, eine physikalische Wochenschrift auf die Jahre 1747 und 1748. Mit Kupfern. Leipzig, ben Johann Gottlieb Erull. Bergl. S. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. auch Anz. f. dt. Altertum Bd. II (1876), S. 43.

charafteristisch" sei. \*) Diese Schreibform kann ich kein "äußeres Rennzeichen für Lessings Autorschaft" nennen, und an dieser Schreibung, für die es Belege aus früherer Reit giebt, \*\*) hat Leffing auch nicht "im Gegensat zu feinen Beitgenoffen beständig festgehalten." In ber "Gefchichte bes Manns-Stiefels", bie von Leffings Jugenb- und Stubienfreund Beinrich August Offenfelber ftammt (Dresben 1753) heißt es auf S. 11: "Wenn ihr und ich auch ehftens auf einen Fahrweg geworfen werben, so kann uns noch vielleicht ein Borbengehender betauern, ba ihr . . . " - Auch Leffing felbst hat nicht "beständig" betauern geschrieben. 3ch balte mich wieber an seine Briefe, soweit beren Originale. bie Redlich verglichen bat, vorhanden find. Um 4. August 1767 schrieb Lessing zweimal bedauern ftatt betauern: \*\*\*) und in bem Briefe vom 2. November 1750 heißt es: "Die Recension ift von mir, und es bauert mich nur, daß ich fie nicht noch ärger gemacht habe." †) Diese Schreibung fteht im Biberspruch zu Lestings Erklärung seinem Bruber Rarl gegenüber. ††) Und vielleicht haben bie Herausgeber von Lesffings Briefen, geftütt auf biefe Angabe, ju oft: betauern statt: bedauern gesetzt und baburch in ben Fällen, wo die Originale nicht mehr vorhanden, ein zu einheitliches Bild von Lessings Schreibweise geschaffen, wie es bem Gebrauche Leffings nicht entspricht.

In den zahlreichen Briefen von Mylius, die auf der Berner Stadt-Bibliothek liegen, begegnete mir nur einmal das strittige Wort. Am 29. November 1751 schrieb Wylius

<sup>\*)</sup> Wagner, a. a. D. S. 30, 67, 102.

<sup>\*\*)</sup> Christian Reuter, Schelmuffsth (Hallenfer Neudruck Nr. 57. 58) S. 44, 91.

<sup>\*\*\*)</sup> Lessing (Hempeliche Ausgabe) XX, 1, S. 256.

<sup>†)</sup> Ebenda S. 22.

<sup>††)</sup> Ebenda S. 486.

einmal: bedauern; bas genügt aber noch nicht, wo sich biese Schreibung auch in Lessings Briefen findet, und die Schreibung: betauern bei einem Jugendfreunde Lessings belegt werden kann, zu einer sicheren Stütze für B. A. Wagners Ansicht.

\* . \*

Lessing foll eine dialogische Auseinandersetzung mit seinem Gegner lieben, wie fich bas besonders in seinen reiferen Rahren zeigt; es ift bas eine Folge ber lebhaften Borftellung, ber Gegner sei anwesend; fie führt zu bramatischer Rebe und Gegenrebe. — Auch bas tann nicht als eine besondere Gigenthumlichkeit Lessings gelten; vergl. 3. B. "Hällische Be= mühungen" Bb. I, S. 282: "Milton hat nach Ihnen [Pyra] auch recht, als er gesagt: Satan habe viele Sufen Felbes fcmimmenb in ber Feuerfee eingenommen. Bufen be= beuten nur das Maas. Bas foll aber das Bort Felbes da-Aber wir wollen Ihnen ein wenig einhelfen, sie hätten fagen follen, Ihr Bemüber wißt ihr nicht, daß Sufen Feldes eine Metaphor ift, ohngefähr wie noctis meridies? Und wir hatten ihnen geantwortet: Bissen fie nicht, lieber or. Conr., daß die gescheibesten Runftrichter unter ben Alten folde catachreses verworfen? Doch wenn man Ihnen auch 

Auch eingeschobene, ironische Bemerkungen b

Auch eingeschobene, ironische Bemerkungen bei der Wiedersgabe eines fremden Gedankenganges zeichnen Lessing nicht allein aus. Diese Beweglichkeit des Ausdruckes findet sich schon vor seiner Beit; vergl. z. B. "Hälliche Bemühungen" Bb. I Stück 2 S. 70: "Ein trefflicher Borzug vor andern

Sprachen, welche ihre nachbenklichen und nachbrucklichen Wörter aus ihren eigenen Schäpen hernehmen können!"

Und die Fortführung eines fremden Bilbes, die Fortsbildung in neuer, vom ersten Schreiber nicht gewollter Beise ist nichts specifisch Lessingssches. Bergl. 3. B. "Hällische Bemühungen" Bb. I S. 639 s.: "Hier stelle ich mir den Hrn. Rector [Samuel Seidel] in seiner häuslichen gelehrten Tracht und poetischen Stellung, in völliger Entzückung, mit ausgehabnen Augen, erösnetem Munde und darüber gelegten Finger vor. Er arbeitet an der neunten Strophe und hat sich also school die 27 ste Feder, auf jede Strophe 3 gerechnet, geschnitten. Er schlägt auf; er sinnt nach, er wagt es; er schreibt:

Der Stern ftürzt eurem Flügelpferde Nicht blos auf Huf und Kreuz und Schweif; Er bleibt, - = - -Ja, er bleibt steden, der Hr. Rector."

Ebenso bürfte Lessing auch nicht allein eine Liebe zur Antithese gehabt haben. Bergl. z. B. "Hällische Bemühungen" Bb. II S. 107: "Wir gestehen es zu, baß es möglich ist; wir leugnen aber, baß es jemals geschiehet."

Ich glaube berartige Beispiele ließen sich mehr anführen. Die einzelnen Glemente, die Lessings Stil auszeichnen, waren ber Reit, in ber Lessing seine schriftstellerische Thätigkeit be-

gann, nichts Neues. Ich zweisle beshalb, daß sie ein Beweis= mittel sein können, um Lessings Autorschaft für die ober jene Recension sicher zu stellen.

In der "Glückwünschungsrede, bey dem Eintritt des 1743. Jahres" schreibt der junge Lessing: "so vieles Mitleiden ich mit den kindischen Klagen der Schwachheit habe, so gewiß getraue ich mir doch jeht bei meinen schwachen Kräften zu erweisen . ." (Munder Bd. XIV S. 136)\*) — Dies zuversichtliche "getrauen", das sich bei einem vierzehnjährigen dem Bater gegenüber lustig genug ausnimmt, ist ein ganz gedräuchlicher Ausdruck jener Zeit gewesen. Gottsche schrieb z. B. in den "vernünstigen Tadlerinnen": "Demunsgeachtet getrau ich mir die Ehre unsver Deutschen gegen alle unsve hochmüthigen Nachbarn zu vertheidigen."\*\*) Elias Schlegel schrieb: "ich getraute mich zu behaupten."\*\*) In den "Hällischen Bemühungen" heißt es: "Wir getrauen uns von allem das Gegentheil zu erweisen") u. s. w. s. w.

Auch Lessing lernte in ber Art seine Gebanken auszusprechen von seiner Zeit, indem er einzelne Wendungen und einzelne Ausdrucksmittel sich zueignete. Bei solcher Abhängigteit dürste es schwer sein, stilistische Werkmale, die grade dem jungen Lessing besonders eigen wären, als Kennzeichen seiner Autorschaft ins Felb zu führen. ††)

<sup>\*)</sup> Bergl. Anzeiger f. dt. Altertum Bd. II (1876) S. 48.

<sup>\*\*)</sup> Banief: Gottiched S. 40.

<sup>\*\*\*)</sup> Litterarische Pamphlete. Aus der Schweiz. Zürich, beh David Bürgkli MDCCLXXXI. S. 122.

<sup>†)</sup> Bb. I, Stück 2, S. 53; Bb. II, S. 107 u. s. vergl. auch Grimms Wörterbuch; Lessing setzt zu "getrauen" den Dativ ebensogut wie den Accusativ und folgt auch darin seiner Zeit.

<sup>++) &</sup>quot;Ungewöhnliche Formen" und "einzelne Besonderheiten", die Lehmann als Registrator sammelte, sinden sich nicht nur bei Lessing;

Als Lessing "seine kritisch = journalistische Thätigkeit in Berlin begann, und noch einige Jahre darnach, war er der einzige in Deutschland, welcher so, wie er schrieb, zu schreiben verstand. Allmählich lernten aber auch andere seinen Stil nachahmen, wie sie nach und nach seine Ansichten zu vertreten begannen; " sagt Munder (Bb. VII S. VI).

# (Munder: Bb. IV, S. 270-273.)

B. A. Wagner sucht, wo er Lessings Stellung gegenüber La Mettrie zeichnet, einen Gegensatz von Lessings Anschauungen zu benen seines Freundes Mylius zu konstruieren.

Lessing soll sich von dem "religionslosen Waterialismus" "um so entschiedener" losgesagt haben, da er als "Freund des "Frengeistes" Whlius" "befürchten" mußte, für "einen Ge= sinnungsgenossen der französischen Religionsspötter — d. h. vornehmlich La Wettries — gehalten zu werden."\*)

Beim Durchblättern ber Leipziger Wochenschrift "Der

z. B. "geschlant" (Lehmann, Lessings Sprache S. 232) in der Boss. 3tg. 1749 im Anzeigenteile des 89. u. 91. Stückes; in Mylius Tagebuche in: Bernoullis Archiv z. neueren Geschichte 2c. Bd. VII (Lpz. 1787) S. 46 (Univ. Bibl. Göttingen). — "Hauptwert" statt: Hauptsache (Lehmann a. a. D. S. 222) in den "Hällischen Bemühungen" Bd. I, S. 115; vergl. auch Consentius: der Wahrsager (1900) S. 11. — "bekleiben" statt: bleiben (kleben bleiben); Bestand haben (Lehmann a. a. D. S. 272) in Naumanns Nimrod (Lpz. 1752) S. 319, 478 auch 335; Kästner "über Hn. Bodens Sterndentmahl" . . . Ueberhaupt wollen die Nahmen neuerer Regenten nicht recht am Himmel bekleiben . . . (in Kästners Briefen an Nicolai; Hosp. d. Kgl. Bibl. Berlin.) — Bergl. auch Zeitschrift sür deutsche Wortsforschung I (1900) S. 68 s., sowie Grimm.

<sup>\*)</sup> Wagner, a. a. D. S. 92.

Frengeist" (1745) habe ich nicht den Eindruck gewonnen, daß Herausgeber Chriftlob Mylius einen "religionslosen Materialismus" vertrete; Mylius bekannte fich teinesmeas zu ben philosophischen Ibeen "ber frangofischen Religionsspötter". und als La Mettrie's: L'homme machine herauskam, war er ein Geaner biefer Schrift.\*) Lessing brauchte also nicht "befürchten", daß man ibn. weil er mit Molius befreundet. für einen "Gefinnungsgenoffen" La Mettrie's halten murbe. Deshalb mußte er mit seinem fritischen Urtheil über La Mettrie's Schriften nicht an die Deffentlichkeit treten: und beshalb rühren die Anzeigen des L'art de jouir im 27. und 44. Stude ber "Critischen Nachrichten" von 1751 noch feinesfalls von Leffing ber.

Die brieflichen Aeußerungen von Mylius an haller über eben unsern Materialiften find wichtig; zumal die hier ausgesprochenen Ansichten nicht nur eine Rücksichtnahme gegenüber bem Schwergefrankten bebeuten; bas beweisen Mylius' Urtheile, bevor er seinen Briefwechsel mit bem schweizer Belehrten begann.

Am 20. August 1751 schrieb Mylius an Haller: "Die Deutsche Uebersetzung ber Art de jouir bes la Mettrie nebst ber Zueignungsschrift an E. Hochwohlgeb. wird nun hoffent= lich zu allem Glück nicht gebruckt werben. Ein gemeiner Solbat von ber Garbe, Ramens Remba, hat bie Uebersetung gemacht, welche aber so schlecht gerathen, daß man dem Sn. la Mottrie ben Druck berselben ausgerebet. Es ift bieses um so viel besto besser, ba ich nach ber Zeit erfahren, (u zwar von einem, der die Zueignungsschrift gelesen) daß er sich sehr muthwilliger Ausbrudungen gegen Dieselben bedienet, welche, ob fie Ihnen gleich nicht bas minbeste von Dero allgemeinen Sochachtung hatten entziehen können, Ihnen boch gewiß nicht

<sup>\*)</sup> Consentius, der Wahrsager (1900) S. 36 ff.

würden angenehm gewesen sehn. Der Hr. Graf von Rothensburg ist zwar wieder hergestellet: aber seine Genesung wird leider! abermals mit Unrecht ben Hose diesem Franzosen zugeschrieben."

Am 23. September 1751 schrieb er: "Ich habe schon wieber Reuigkeiten von la Mottrio zu berichten, und ich wollte wünschen, daß sie aut wären. Er bat, da er berienige nicht ift, welcher Borftellungen boren und begreifen tann, bennoch die Deutsche Uebersetzung bes Solbaten Remba von seiner Art de jouir bruden laffen und berfelben eine ausgelaffene Rueignungsschrift an Dieselben in Franz, Sprache vorgesett. Das ist es noch nicht alles. Gleich barauf ließ er ein ander sauberes Werkchen bruden, unter bem Titel: le petit homme à longue queue (womit er sich selbst und mit bem langen Schwanze die Theologen mehnt, wie er zum Schlusse zu verfteben giebt). Dieses ift nun eigentl. wiber feinen Gegner, ben Hn. D. Tralles, gerichtet, aber er mischt Ew. Hochwohlgeb. überall auf bas unverschämteste mit ein. Er bringt allerlen Erdichtungen vor, worunter ich auch bas rechne, wenn er saat, bak er in Göttingen Dero Schüler und besonbers vertrauter Freund gewesen. Ich habe geglaubt, daß man biese flüchtigen Blätter am beften burch Stillschweigen unterbruden könne, weswegen ich auch in meinen Critischen Nachrichten nichts bavon gefagt. Doch wenn Dieselben befehlen, etwas bavon zu gebenken, u. auf was für Art, so soll es ohne Berzug geschehen. Ich trage Bebenten, Ihnen biese bethen Schriften zu senben, weil ich glaube, daß Dero Reit Ihnen u. der Welt zu kostbar ist, als daß Sie selbige auf Lefung folder Barlequinaben follten wenden konnen: boch ftehn fie allemal zu Dero Befehl."

Und — um einen dritten Brief auszuschreiben — am 29. November 1751 heißt es: "Ew. Hochwohlgeb. geneigte Zuschrift, worinnen sich Dieselben wegen des muthwilligen la Mottrie beklagen, erhielt ich zugleich mit der Nachricht aus Berlin, daß er todt sey. Er hat ein Fieber gehabt, wobeh er sich durch seine Universalmedicin, das häusige Aberlassen, so entkräftet, daß er sogar die letzten 8 Tage sprachloß gelegen, Vitaque cum gemitu fugit indignata sud ombras: Die Berehrer seiner Schriften bedauern, daß man seine letzten Reben nicht hat sammlen können. Bas Ew. Hochwohlgeb. zu Dero völligen Bertheidigung mir gemeldet haben, habe ich bereits bekannt gemacht; denn der Tod dieses Lästerers kann doch die Wirkungen seiner Lästerungen nicht hindern. In meinen Erit. Nachr. ist ihm ein Epitaphium gesetzt, und es sind auch sonst allerseh seiner würdige Trauerlieder, Französsich u. Deutsch, versertiget worden. \*\*

Aus diesen Briefen geht zum mindesten hervor, daß Mylius bereit war, die Interessen seines Gönners öffentlich zu vertreten. Und wenn er als Deutscher von "diesem Franzosen", der dem König so viel galt, mit deutlichem Unwillen sprach, so geschah auch das nicht zum ersten Male.\*\*)

Wenn man an solche Worte von Mylius benkt, und erwägt, in welchem Berhältniß er gerade im Jahre 1751 zu Haller stand, so möchte man wohl zweiseln, ob von Lessing das: "Schreiben an die Bersasser der C. R." im 44. Stück der Critischen Nachrichten von 1751 herrührt. Dies Schreiben trägt zudem als Unterschrift die Chiffer: S. — eine Signatur die, wie gezeigt (S. 5.), Mylius nicht fremd ist. Die Ortsangabe versteckt sich hinter einem zweiten: S., und als Datum wird der 16. Oktober 1751 genannt. Diese Ortsbezeichnung: S. dürste man für eine Abkürzung von Sukow zu halten haben. Am 23. September 1751 schrieb Mylius von Berlin aus an Haller: "Morgen reise ich auf etliche Wochen in die Uder-

<sup>\*)</sup> Sbidr. der Stadt-Bibl. Bern.

<sup>\*\*)</sup> Consentius: ber Wahrsager S. 40f.

mark zu bem Hn. von Arnim auf Sukow, einem Better bes Staatsministers bieses Namens, bessen Naturaliencabinet u. Büchervorrath, welches behdes beträchtlich ist, ich in Ordnung bringen soll." Noch im November hatte Mylius mit dieser Arbeit zu thun. Denn sein Brief vom 29. November 1751 an Haller trägt die Ortsangabe: "Sukow, beh Prenzlow in der Uckermark."\*)

Ich zweiste ob eine ebenso befriedigende Deutung der Unterschrift auf Lessing möglich ist, und zweiste darum auch an Lessings Autorschaft. Hebe aber auch hier mit B. A. Wagner hervor, daß der "ganze Ton" an Lessing erinnert\*\*) — auch Munder war dieser Ansicht, sonst hätte er das Schreiben von seiner critischen Ausgabe ausgeschlossen — und frage wieder: wo sind die critischen Kennzeichen, durch die hier Lessings Ausdrucksweise von der seines Freundes unterschieden wers ben soll?

\* \*

Lessing wandte in der "Frühzeit seiner kritischen Thätigseit häusig die Wasse der Fronie" an. \*\*\*) — Bon den Hällischen Bemühern meinte Ebert in einem Briese an Hagedorn vom 29. Juli 1744: "Ihre Art zu sechten, ihre Gewohnheit, mitten in der Hige des Tressens kalt und ruhig zu bleiben, und seinen Feind oft durch eine verstellte Flucht zu betriegen, ist gesährlich. Sie kehren die Wassen der Fronie sogar auf den geübtesten Meister in denselben. Wie aber diese, meiner Meinung nach, unter allen andern, welche uns die Redekunst an die Hand giebt, am schwersten zu führen sind: so dünkt mich, lassen sie oft merken, daß sie mit denselben noch nicht

<sup>\*)</sup> Hofchr. ber Stadt=Bibl. Bern.

<sup>\*\*)</sup> Bagner, a. a. D. S. 96.

<sup>\*\*\*)</sup> Bagner, a. a. D. S. 96.

recht umzugehen wissen. "\*) — Auch eine energische, durchaus eindeutige, fraftvolle Aeußerung ber Meinung finden wir bei Whlius, so Samuel Gotthold Lange gegenüber; Waniek fühlte sich babei an Lessings "Vade mecum" erinnert. \*\*)

## (Munder: Bb. IV, S. 25-27.)

Munder meint: Mylius habe "die schuldige Rücksicht gegen seinen ehemaligen Lehrer Gottsched niemals so außer Acht gesetht", daß man ihm den "höhnischen Ton", dessen sich Lessing dem Leipziger Professor gegenüber bediene, zutrauen könnte (Bb. IV S. VIII). — Köfter widerspricht dem; Lessing hatte — wie er sagt — "von seinem Freunde Mylius gelernt", "über den alternden Diktator zu spotten".\*\*\*)

Es find bas zwei Unsichten, bie fich gegenseitig aus-

Mit brei Worten ist Mylius' Verhältniß zu Gottsched nicht dargestellt. — Mylius notirte in sein Tagebuch während seines Leipziger Ausenthaltes im März 1753 die Besuch, die er gemacht: "... habe ... den meisten Umgang mit Hrn. Prof. Kästner gehabt, bin auch beh Hrn. Prof. Ludwig und in seinem botanischen Garten, beh dem Hrn. Hofrath J. J. Mascow, beh dem Hrn. Jubelier Steinauer, Hrn. Mechanikus Baumann, Herrn Grafen von Brühl, Herrn Starosten Grafen von Brühl, Herrn Starosten Grafen von Brühl, Herrn Frof. Gottsched 2c. gewesen." †)

<sup>\*)</sup> Hagedorns poetische Werke, herausgeg. von Eschenburg 5. Theil (1800), S. 249. — Bergl. auch Consentius: der Wahrsager S. 33 f.

<sup>\*\*)</sup> Waniek: Phra (1882) S. 134 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Röfter im Euphorion Bb. I (1894), S. 67.

<sup>†)</sup> J. Bernoullis Archiv zur neueren Geschichte 2c. V (Lpz. 1786), S. 100 (Univ.-Bibl. Göttingen).

bieser Notiz läßt sich noch nicht folgern, daß Wylius bis zu feinem Tobe Gottscheds Intereffen bienftbar blieb und bewunbernd zu ber Magnifizenz aufblicke; bas Tagebuch fagt nicht, was beibe gesprochen. Werthvoller ist uns ein Eintrag, ber fich gleich barauf in Mylius' Reisejournal findet: "Den 5 ten März wohnte ich bem Actu auf bem Schelhafferischen Saale ben, welchen Hr. Gottiched zu Ehren bes Namenstags bes Churpringen feverte. Es wurden 2 Reben und 2 Gebichte von einigen seiner Schüler, welche er die Gesellschaft ber fregen Runfte nennt, hergesagt; es waren Exercitia. wurden daben sehr elende Rondeaus und Sonnets von Brn. Prof. Gottscheb musicirt. Die Composition war von einem Mitgliebe biefer Gefellschaft, orn. Hiller, und gang gut." \*) - also nur ben poetischen Text seines verehrten Lehrers. nicht die Composition, fand Mylius "sehr elend"; er vergaß offenbar die "fculbige Rücksicht".

Warb Mylius nicht, als er Leipzig verließ, Redacteux ber Bosssischen Zeitung? Gab er nicht scharfen Eritiken gegen Gottsched in seinem Blatte Raum, gab Angriffen "gegen seinen ehemaligen Lehrer" bas Wort, wie sie Gottsched und seine Partei bisher nicht ersahren hatte? Bon wem diese Recensionen stammen, ist zunächst gleichgültig. Wenn Mylius' Handlungsweise von einer "schuldigen Kücksicht" für Gottsched geleitet wäre — die Vosssische Zeitung wäre dann unter seiner Redaction nicht das Blatt gewesen, wo die von Leipzig unabhängigen Critiken ihren Platz gesunden.

Munder sagt: "die schuldige Rücksicht gegen seinen ehemaligen Lehrer Gottscheb" habe Mylius "niemals so außer Acht geseht", daß man bei ihm einen "höhnischen Ton" dem Leipziger Prosessor gegenüber vermuten könnte. Ich verweise auf das letzte Stück der "Hällischen Bemühungen". Waniek

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 100 f.

Mit bieser Erklärung waren Gottschebs und Mylius' Bege getrennt. Mylius war ber "Tobseind" Gottschebs.\*\*)

Mylius hatte Gottscheb in seiner moralischen Wertlosigkeit kennen gelernt, wie er seige hinter anderen für seine Schmähschriften Deckung suchte, andere zu Versassern von Pamphleten log und durch solches Spiel seine verlorene Machtstellung sichern wollte. "Es scheint schier, er [Mylius] wollte der Welt gerne sagen, daß Gottsched selbst Hand bey diesem elenden Dinge [Tintenfäßl] gehabt hätte."\*\*\*) Die Art, wie Mylius sich zum Schluß der "Hällischen Bemühungen" äußerte, bedeutete einen völligen Bruch mit Gottsched. Hier ist von "schuldiger Rücksicht" nicht die leiseste Spur

<sup>\*)</sup> Baniek, Phra S. 133, vergl. auch: S. G. Langes Sammlung gelehrter u. freundschaftl. Briefe I (Halle 1769), S. 163.

<sup>\*\*)</sup> Litterarische Pamphlete S. 99; auch Lange a. a. D. I, S. 163. Alexander Bopens Duncias mit Historischen Noten und einem Schreiben des Uebersezers an die Obotriten. Zürich, Beh Conrad Orell und Comp. 1747, Seite 10 der Borrebe.

<sup>\*\*\*)</sup> Lange a. a. D. I, S. 163.

herauszufinden; diese Erklärung möchte es vielmehr wahrscheinlich machen, daß Mylius auch später als Gegner Gottsscheds auftrat, und wie es seine Art war, sich dabei eines ironischen, "eines höhnischen Tones" seinem "ehemaligen Lehrer" gegenüber bediente.

Aus bem armen, in Gottscheds Solbe thätigen Sfribenten war ein unabhängiger Schriftsteller geworden, der die Macht der Presse kannte, und sich eine seste, für manchen eine unbequeme Stellung als Zeitungsschreiber erworden hatte. Der Student wurde Correspondent der Göttinger Akademie und nach seiner Reise sollte er eine Prosessur an der Georgia Augusta erhalten. — Wie Whlius seinen Freund Kästner besuchte, sprach er auch bei Gottsched in Leipzig vor. Was beide Männer sich gesagt, wissen wir nicht. Keinessalls beweist bieser Besuch, daß Mylius Zeit seines Lebens der geshorsame Klient des alten Dictator geblieben.

Es fteht, wie ich glaube, mit Mylius ebenso, wie mit Räftner. Schultheß meinte "... daß man sich in Ansehung seiner u. andrer, die Gottsched Schüler gewesen, irren könnte, wenn man sie alle mit Gottsched in einen Topf schmeißen wollte."\*) Und so scheint mir auch Munckers Ansicht von Mylius' Berhältniß zu Gottsched auf einem Frrtume zu beruhen.

Was Munder sagt, um die Besprechung des "Bücherssaales" im 86. Stück der Bossischen Zeitung vom Jahre 1749 Lessing zuzuweisen, ist nicht beweiskräftig. Und wenn der Recensent das Wort: "Pantomime" hinschreibt, so spricht das (wie ich erwähnen will) auch noch nicht für Lessing. Ebensogut wie Lessing hatte Mylius in Leipzig Nicolinis Truppe gesehen und noch auf seiner Reise im Jahre 1753, nach Aus-

<sup>\*)</sup> Schultheß an Bodmer ben 27. Septemb. 1749 vergl. Jakob Bächtold im: Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1894, S. 10.

weis bes Tagebuches, für die Pantomimen lebhaftes Interesse gezeigt. \*) — Ich zweisse auch hier an Lessings Autorschaft; benn der "höhnische Ton" läßt uns keineswegs auf Lessing schließen.

## (Munder: IV, S. 218 f.)

Keineswegs. — Es ift bekannt, daß Lessing dem Dramaturgen Gottsched "Jahre hindurch seine Hochachtung bewahrt" hat. \*\*) Und Köster giebt auch der "Wöglichkeit" Raum, daß Lessing — "vielleicht weil ihm gute Beziehungen zu der alten Metropole der Literatur im Ansang des Jahres 1751 doch noch wertvoll erschienen" — an Gottsched selbst einen Beitrag für das "Neueste aus der anmutigen Gelehrsamkeit" gesandt habe: die im Aprilhest 1751 abgedruckte Voltaire-Ueberssehung. \*\*\*)

Mit dieser Wöglichkeit hat man zu rechnen, und so muß man auch weiter erwägen, ob Lessing, der "vielleicht des bescheidenen Honorars wegen" die Mitarbeit an dieser Zeitschrift suchte, der Versaffer der Recension in den Critischen Nach=richten vom 26. März 1751 ist. — Aus dieser Besprechung könnte man auf kein allzu großes Interesse des jungen Schriftstellers für das Blatt schließen.

<sup>\*)</sup> J. Bernoullis Archiv zur neueren Geschichte 2c. V, S. 151, 170 (Univ.=Bibl. Göttingen).

<sup>\*\*)</sup> Köster im Euphorion Bb. I, S. 67; vergl. auch Lachmanns-Munder IV, S. 397; V, S. 184; Waniek, Gottsched S. 632.

<sup>\*\*\*)</sup> Röfter a. a. D. I. S. 64 ff.

<sup>†)</sup> Naumann an Haller aus Marburg am 7. August 1751: ". . . Gewiße Leser würden es gern sehen, wenn auch Herrn Gott-

Im vierten Banbe feiner critischen Ausgabe teilt Munder eine Reibe gewichtiger Recenfionen über Gottscheb und bie Schweizer mit; fie follen Lessings Eigenthum fein. — Nach allem mas wir miffen. liebte Lessing ein personliches Bervortreten; er wird auch als Critifer nicht gesucht haben, daß sein Rame verborgen blieb. Und boch wußten Manner, bie mit ber Critif in engfter Berbindung lebten und bei ihrer ausge= sprochenen Barteistellung mit scharfem Auge die Recensionen über ihre Gegner und ihre Anhanger verfolgten, nichts von Lessings Eriftenz. Sulzer war seit 1747 gemissermaßen als Abgesandter ber Schweiz in Berlin. Doch erst am 15. Ditober 1751 melbet er nach Rürich: "Es ist hier ein neuer Criticus aufgestanden, von beffen Werth Sie aus beiliegenber Critit über ben Deffias werben urtheilen konnen. Er scheint nur noch ein wenig zu jung."\*) Erst bamals war Sulzer auf Lessing aufmerksam geworben. Auch am 30. November 1754 kannte er Lessing personlich noch nicht, \*\*) und es beburfte auch Bobmern gegenüber noch einer besonderen Borftellung: "Gin hiefiger junger Dichter, Lesffing, bat ben armen Lange . . . elend herumgeholt. Er hat auch zwei Bandchen seiner Schriften bruden laffen . . . Er ift Beitungeschreiber bei einem biefigen Buchführer." \*\*\*)

scheb's Journalisten-Wesen einmal verwelkete; da sein neustes der Anmuthigen Gelehrsamkeit so gar dürr ist, als ob es der Reif verbrannt hätte, so viel vermögen Schreib- und Gewinnsucht. Es heißet nicht mehr:

Ein Urtheil wurzelt ein, und gilt ben aller Welt, Das Breitkopf gründlich druckt und Gottsched zierlich fällt." (Hdfchr. d. Stadt=Bibl. Bern.)

<sup>\*)</sup> Briefe der Schweizer, herausgeg. v. W. Körte (Zürich 1804) S. 163.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda S. 223.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenda S. 226 f.

Lessing war also 1751 ber "neue Criticus" und hätte schon vor Jahren über die literarischen Producte der seindslichen Parteien gerichtet? — Sulzer wußte nichts davon und hatte doch am Prosessor Ries einen "sehr guten Freund,"\*) der wieder mit Mylius und Lessing genau bekannt war. \*\*) Durch den Prosessor Ries hätte Sulzer etwas von Lessings eifriger Recensenten-Thätigkeit ersahren können. Beachtung haben die Critiken über Gottsched und seine Parteigänger und über die Züricher in Sulzers Kreise gefunden; aber niemand hat an Lessings Autorschaft gedacht. Dieser Umstand läßt es mir zweiselhaft erscheinen, ob der "neue Criticus" in der That die Fülle der ihm zugewiesenen Recensionen im Literaturs Streite geschrieben.

Es liegen für einzelne Recensionen bestimmte Beugnisse über bie Berfasserschaft vor.

(Munder: Bb. IV, S. 32-34.)

Dhne Zweisel meint Schultheß die Recension der "neuesten Gedichte auf verschiedene Vorfälle" von Herrn Prosessor Gottsched aus der Bossischen Zeitung vom 18. November 1749, wenn er an Bodmer schreibt: "Zunkel in Regenspurg hat etliche neue Gedichte Gottscheds gedruckt, die er auf seiner Reise nach Wien versertiget. Sie sind eine Fortsehung des Beweises, der schon lange heiter am Tage gelegen, daß G. ein unverdesserlicher Schmierer seh. Wylius, der Rüdigers allhier gemieteter Zeitungsschreiber ist, hat ihnen noch schier zuviel Ehr angethan, daß er eine muthwillige Critik darüber in dem Zeitungsblatt herausgegeben." (Dreimal sehlt das Hüsserb.)

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 215.

<sup>\*\*)</sup> Leffing (Hempelsche Ausgabe) XX, 2, S. 32.

Diese Mittheilung \*) hat man in die Zeit zwischen ben 29. Oftober 1749 und ben 7. Februar 1750 zu feten. Dag der Recensent der Bossischen Reitung "die aftronomischpoetische Rebensart: Die Sterne mit Sehröhren ehren, anstatt fie burch Sehröhre betrachten," tabelnb vermerkt, spricht nicht gegen die Richtigkeit von Schultheß' Angabe. Ich möchte bier zweifeln, ob Lessing Gottscheds Recensent ift. Auch bak es in ber Recenfion beißt: "Wir haben ohnlängst unter einem Artitel von Regensburg von bem traurigen und würdigen Schickfale biefes Gebichts Nachricht gegeben" - bas 132. Stud vom 4. November 1749 ist gemeint - spricht nicht für Lessing. Denn die Notig, die hier ermähnt wird, steht nicht im gelehrten Artikel, sondern unter den Tagesneuig= keiten. Wie geringes Interesse Lessing an biesem Theile ber Beitung nahm, ift bekannt. \*\*)

B. A. Wagner hob (S. 155) hervor, daß sich in bieser Recension der Gottschedischen Gedichte ein ähnlicher Ausdruckfände, wie in dem Briese aus dem Dezemberheste des "Neucsten".

Eine berartige Parallele beweist an und für sich nichts; vergl. z. B. Lachmann-Munder V S. 163: "Prosessor Johann Christoph, oder der Koch und der Geschmad." Bon dem Gebichte heißt es: "Da diese Schrift, in welcher die Personen mit Namen genennet sind, sehr beissend und spöttisch eingerichtet ist, so tragen wir billig Bedenken, mehr als den Titel, davon anzusühren." In den "Hällichen Bemühungen" (Bd. I, S. 116) hieß es: "Es kommen . . . nur sast lauter Persönlichkeiten darinnen vor, welche von einem ungeneigten Willen herrühren. Wir müsten also mehr moralisiren, als

<sup>\*)</sup> Jakob Bächtold im: Zürcher Taschenbuch a. d. J. 1894 S. 28.

<sup>\*\*)</sup> Leffing, Hempeliche Ausgabe XX, 1, S. 22.

critifiren, wenn wir unser Gebanken weitläuftig\*) barüber entbeden wollten. Dieses stimmt aber mit ber Absicht unserer Bemühungen nicht überein." — An beiben Stellen haben wir ben gleichen Gebanken.

Und in unserem Falle beweist die von B. A. Wagner herangezogene Parallele schon gar nichts. Denn das Schreiben im Dezemberheft des Neuesten trägt — wie schon gezeigt (S. 5 sf.) — Mylius' Signatur als Unterschrift, wenn Danzel auch in diesem Mylius'schen Briefe "ein charakteristisches Beispiel für Lessings scharfe und treffende Polemik gegen Gottsched" sehen wollte.\*\*)

(Munter: Bb. IV, S. 195 f., 229-231.)

Wenn Munder die Recension des "Noah" vom 7. März 1750 unter Lessings Schristen abdruckt, so ziehe man auch hier eine briefliche Aeußerung von Schultheß vom 10. März 1750 in Betracht. Schultheß schreibt von Berlin aus an Bodmer: "Wylius hat den "Noah" recensirt, er sindet zwar hohes, aber auch prosaisches darin u. ärgert sich an der Verwerfung des Reims u. an dem Hexameter. Das ist alles, was er sagen kann."\*\*\*) — Ich meine, daß mit diesen Borten der Recension in der Vossischen Zeitung vom 7. März 1750 gedacht wird. Ob Schultheß über die Verfasser-Frage bei dem ungemeinen Interesse, das sie für ihn, wie für Sulzer und Bodwer hatte, gut unterrichtet war, will ich nicht ent-

<sup>\*)</sup> Lehmann, Lessings Sprache S. 233; die Form: weitläuftig ist so ungemein verbreitet (in Käsiners Briesen an Nicolai — Hosch. Kgl. Bibl. Berlin — sindet sie sich wohl regelmäßig) daß ich nicht wüßte, weshalb sie für Lessing charakteristisch sein sollte.

<sup>\*\*)</sup> Danzel, Lessing (1881) I, S. 195, vergl. Wagner a. a. O. S. 155. \*\*\*) Bächtold im Zürcher Taschenbuch 1894, S. 37.

scheiben. Jebenfalls versertigte er "eine allegorische Nachricht" für Mylius und einen Hamburger Recensenten und suchte damit — wo der Critiser der Bossischen Zeitung sein "Urtheil von dem poetisch-pedantischen Eiser wider die Reime bis auf ein andermal versparen" wollte — dessen Eintreten für den Reim schon im Boraus lächerlich zu machen.\*)

Wer in der Critik vom 7. März 1750 nichts "höckrichters" als die "hexametrische Bersart" des Messias und des Noah kannte, konnte wohl auch dei Bodmers: "Jacob und Joseph" vom "höckerichten Wesen" der Berse, in das sich der Dichter verliebt habe, sprechen; auch hier meint der Critiker, daß im Messias der Hexameter — ein Bersmaß dessen "unsere Muttersprache an sich vollkommen fähig ist" — "gemishandelt worden" sei.\*\*) Diese Critik sindet sich gleichzeitig mit einer belanglosen über Bodmers: Synd-Flut im 27. Stück der Critischen Nachrichten vom 2. Juli 1751 (Munder Bb. IV S. 229—231).

Am 20. August 1751 schrieb Mylius an Haller — bem Mylius in biesem Falle sein Urtheil boch wohl mit einiger Zurückhaltung äußerte —: "Ich kann meine Ohren noch nicht an die Klopstockische Bersart gewöhnen, und ich glaube, daß diese Hernen die Reinigkeit der Bersart etwas gar zu gering schäßen. Doch man darf sich kaum unterstehen, hiervon seine Gedanken zu sagen, weil man immer in den Berdacht geräth, als wenn man nichts weiter davon verstünde, als das Sylbenmaaß. Bey diesem Gedichte, dem Messias, ist es mir immer

<sup>\*)</sup> Ebenda.

<sup>\*\*)</sup> Ueber den lateinischen Druck und den Gebrauch des Fftatt des i vergl. auch: Lange, gel. u. freundsch. Briefe I, S. 210 f., oder Hageborns poet. Werke (1800) V, S. 156 f.; Kästner, verm. Schristen (Altenburg 1755) I, 187 f. (1841) I, S. 18. — Bergl. auch J. Kelle in der deutschen Rundschau Bb. 30 (1882), S. 436 f.; Munder Bb. IV, S. 29.

als etwas seltsames vorgekommen, daß es, als der erste Bersuch eines jungen Dichters, der noch dazu sehr unvollständig ist, sogleich einen so erstaunt. Ruhm u. Behsall erlanget. Entweder muß es also ganz was ausserordentl. vortrefsliches sehn, oder es müssen gewisse kritische Anekdoten dahinter steden. Indessen ist doch das Feuer des Hn. Klopstocks billig hochzuschägen."\*)

Lessings Stellung Gottscheb und den Schweizern gegenüber war, nach Danzel, die, daß er herrschend über den Parteien stand, daß sich "bei ihm zuerst" das Bewußtsein äußerte, weder die eine noch die andere zu vertreten.\*\*)

Daß Lessing biesen Standpunkt "zuerft" gewonnen, bezweifle ich.

Lessing war ber Begründer der literarischen Critik Berlins. — War er es bei seinem ersten Berliner Ausenthalte?

Was beweisen Parallelstellen? — Bon ben Hegametern bes Jacob und Joseph meinte der Recensent der Eritischen Nachrichten: man schreibe sie "ohne Absätze der Zeilen hin: so wollen wir demjenigen Trotz bieten, welcher merken wird, daß es Poesie sehn soll." B. A. Wagner verweist auf eine Varallelstelle in den Literatur-Briesen\*\*\*); das beweist nichts.

<sup>\*)</sup> Hofchr. ber Stadt=Bibl. Bern.

<sup>\*\*)</sup> Danzel, Leffing (1850) I, S. 192.

<sup>\*\*\*)</sup> Wagner a. a. D. S. 165.

Man vergleiche Gleims Brief an Kleift vom 31. Januar 1748, ober auch Gleims Brief an Uz vom gleichen Tage: "Denken Sie boch, wie es mir mit Ihrem "Landleben" geht! Ich gebe es meinem Copiften . . . aber welch ein Dummkopf! Er hat Alles nach einander weg wie Prose geschrieben. Sie glauben nicht, wie artig es sich so liest. Ich frage ihn: "Hat Er benn nicht gemerkt, daß Er Verse schriebe?" — "Ja", sagte er, "aber ich dachte, es wären keine rechten Verse."\*)

An anderer Stelle bebt B. A. Wagner hervor, Leffing habe Klopftods epischem Gebichte gegenüber, fo lange ber ganze Meffias noch nicht vorlag, Bebenken getragen, ein Urtheil zu fällen.\*\*) Lessing sah nicht allein, daß bem Messias ber Schluß fehle. Mplius nannte bas Gebicht, als nur seine erften Gefänge bekannt waren, "fehr unvollftanbig" (S. 31), und Sageborn, ber ben Unfang bes Meffias im Manufcript gelesen, meinte zu Bodmer (10. April 1747): ". . . ehe man im Stanbe ift, bas Bange zu beurtheilen, tann man bon diesem Stude seiner epischen Welt auf das übrige so wenig einen hinlänglichen Schluß machen, als man ein haus aus einem Liegel kennen lernet." \*\*\*) Naumann an Haller (Marburg, b. 29. Sept. 1752) .... Es ward vor einem 4 tel Rahre mir die bebenkliche Versuchung gethan, für eine gute Bezahlung, eine scharfe Critit über die Mefiade zu verfertigen, die ich aber, ben einem noch unvollfommnen Werke. begen Nebenbuhler ich nie gewesen bin, billig von mir abzu-

<sup>\*)</sup> Bergl. Sauer: Kleift III, S. 66, II, S. 115, 124, Schübbekopf, Briefwechsel zwischen Gleim und Uz (1899) S. 224; auch Heitmüller, Abam Gottfried Uhlich (Theatergesch. Forschungen v. Litzmann Bb. VIII) 1894, S. 75 Anm. 3.

<sup>\*\*)</sup> Wagner a. a. D. S. 160.

<sup>\*\*\*)</sup> Hageborns poet. Werke V, S. 95.

lehnen suchete . . . "\*) Also auch Raumann sah, baß ber Messias bamals noch keinen Schluß hatte.

Man vergleiche vielleicht auch ben Schlußgebanken von Käftners Sinngedicht: "Die Helbendichter" (Euphorion Bb. V — 1898 — S. 65):

Wir, Nachwelt, sehn ein Paar das Maros Lorbeer krönt, Der kürzt Hexameter, wenn der Trochäen dehnt; Entscheide wer für uns der größte Geist gewesen, Der wird mehr kritissirt; der weniger gelesen.

mit Lessings Epigramm auf Klopstock (Munder Bb. I S. 3); hier, wie bort, ist wohl ein ähnlicher Gebanke in Worte geskleibet.

(Munder: Bb. IV, S. 6-8, 203f., 211-215.)

"Ich habe dem Hrn. Mylius wegen der ehemaligen scharfen Beurtheilung Dero Grammatik von der Jubelode nichts sagen mögen" schrieb Delrichs am 12. Februar 1751 an Gottsched.\*\*) Eine Nachschrift zu dem Briefe lautet: "Was ich von Herrn Mylius vermuthet ist geschehen, wie ich eben aus denen critischen Nachrichten ersehe, weshalb ich mich auf die Behlage beziehe." — Die "scharfe Beurtheilung" von Gottsched Grammatik sindet sich im 143. und 144. Stück der Bossischen Zeitung von 1748, und die "Behlage", auf die Delrichs verwies, ist das 7. Stück der Critischen Nachzrichten, vom gleichen Tage, wie Delrichs' Brief batirt; dies Stück bringt eine Critik von Gottsched "Jubelode".\*\*\*)

Delrichs - beffen Berlinische Bibliothet bei Bog er-

<sup>\*)</sup> Hofchr. der Stadt=Bibl. Bern.

<sup>\*\*)</sup> Danzel, Gottiched S. 264.

<sup>\*\*\*)</sup> Wagner, a. a. D. S. 150.

schien — war "als Berliner Schriftfteller mit allen litterarischen Berhältnissen" "vertraut".\*) Er nannte Wylius als Berfasser bieser Recensionen. B. A. Wagner meint biesem Zeugniß gegenüber: "es fragt sich, ob nicht vielmehr Lessing als ber Verfasser anzuschen ist." \*\*)

Für seinen Zweisel giebt Wagner eine kurze, wenn auch nicht bündige, Begründung: "Die Recension ist gewiß des jugendlichen Lessing nicht unwürdig; manches, wie die spöttische Anerkennung der Berdienste Gottscheds, die scharfe und klare Kritik der von Gottsched aufgestellten Desinition, die Berusung auf den Sprachgebrauch in der Lausit und Meißen, scheint auf ihn hinzuweisen".\*\*\*) Munder teilt B. A. Wagners Ansicht.

Ich meine mit einer solchen Begründung ift Delriche' Zeugniß noch nicht umgestoßen.

In den "Hällischen Bemühungen" heißt es (Bb. II S. 592): in der Oberlausit wechselt die Aussprache "ben nahe mit jeder Meile", "und keine von den Sechsftädten" ktimmt "recht genau mit einander überein". "Bloß das kleine Camenz richtet sich nach der Hauptstadt Budißin, wo das seinste und beste Deutsch in ganz Sachsen gesprochen wird." Dies Lob für Camenz stammt sicher nicht von Lessing. Db es von Mylius herrührt, bleibe dahin gestellt; jedenfalls war aber Mylius an der Grenze von Meißen und der Oberlausitz gedoren (vergl. S. 100 f.). — Der Recensent der Bossischen Zeitung tritt Gottsches Ansicht entgegen, daß die "Mundart" berjenigen Provinz die beste sei, "welche mitten im Lande liege". Liegt Camenz mitten in Sachsen, oder mitten in Deutschland? oder wie weit ist es von der schlessisch polnischen Grenze entsernt? — Die Berufung auf den Sprachgebrauch in der Lausitz und Meißen weist also

<sup>\*)</sup> Baniet, Gottsched S. 594.

<sup>\*\*)</sup> Wagner, a. a. D. S. 150.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenda S. 153.

noch nicht auf Lessing. — Der Recensent ber Bossischen Beitung tabelt, daß Gottsched "Brovinzialwörter" "ohne Bebenken mit in die beutsche Sprache aufnimmt": in den "Hällischen Bemühungen" wird z. B. (Bb. II S. 300): "bröhnen" tadelnd ein "Brovinzialwort" genannt: auch an anderer Stelle tabeln die Bemüher die Verwechslung der Sprachen mit den Mundarten (2. B. Bb. I Stud 2 S. 65); und wuften im erften Stude von ber Critit eine "icharfe und flare" Defini-"Mit logischer Schärfe" verband Mylius tion zu geben. "bie nothige Rudfichtslosigkeit und Dreiftigkeit", wie Baniek sagt.\*) Man kann Mylius auch keineswegs den Sinn für grammatitalische Unmerkungen absprechen. Im Tagebuch seiner Reise von 1753, die er boch zu gang anderen 3meden unternahm, vermerkte er: "Ich habe hier [in Hilbesheim] bemerket, baß man das verb. auxiliar. hat, anstatt des v. a. ist, braucht, (wie auch sonst in Niebersachsen und in Holland) und 3. E. wie ber Frangose fagt: 3ch habe gewesen, anftatt: ich bin gewesen. \*\*\*) Dhilius' Tagebuch bringt auch manche etymologische Bemerkung besonders aus der Reit seines holländischen Aufenthaltes: auch dafür hatte Lessinas Freund Sinn.

B. A. Wagner hat — wie ich benke — noch nicht beswiesen, daß die Recension von Gottscheds Sprachkunst im 143. und 144. Stück der Bossischen Zeitung von 1748 von Lessing stammt.\*\*\*) Munder nahm es — trop Delrichs' Zeugsniß — für bewiesen hin und schrieb deshalb auch die Ans

<sup>\*)</sup> Baniet, Gottiched S. 470.

<sup>\*\*)</sup> J. Bernoullis Archiv 2c. V, S. 154 (Univ. Bibl.-Göttlingen). In Mylius' Lustipiel: Die Aerzte (1745) ift auf S. 83: "... warum haben sie . . . versahren . . . " gedruckt, statt des üblicheren: warum sind sie versahren.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Creizenach in der Zeitschrift für deutsche Wortforschung I (1900), S. 31.

zeige von Menage's Dictionnairs Etymologique aus dem 11. Stüd der Exitischen Nachrichten von 1751 Lessingen zu.\*) Da die Boraussezung, die Munder für eine feststehende Thatsache hält, für mich nichts Ueberzeugendes hat, bezweisse ich, daß die Recension von Menage's Dictionnaire (B. IV S. 211—215) Lessing gehört.

In der Recension über Gottscheds "Rubelobe" (Bb. IV S. 203 f.) wird von "gelehrten Anmerkungen" gesprochen. B. A. Wagner bachte babei wohl an Lessings Vorrebe zu feiner Boltaire - Uebersetung. \*\*) In gang abnlicher Beise wird bei ber Anzeige von Johann Huarts "Brüfung ber Röpfe" - bie bis heut noch nicht für Leffings Gigentum gilt über die "gelehrten Unmerfungen" gesprochen: "baß ber Teufel nicht gern ba ift, wo Dufit ift, bag Salomo eine gewisse Wurzel gehabt, durch beren Geruch er ihn vertrieben . . . . und beraleichen Blümchen mehr . . . . hat Herr Leking ohne Aweifel nur um der Bollständigkeit, ober noch mehr um bes Beluftigenben willen, mit übersett, billig aber bieselben ber Wiberlegung, welche manchem Gelehrten eine schöne Gelegenheit, seine Belesenheit in etlichen hundert Anmerkungen anzubringen, gewesen senn wurde, für unwürdig geschätt." (Boff. Reitung 1752 Stück 87.) \*\*\*)

Der Critifer ber "Jubelobe" beachtet von ben "vielen gelehrten Unmerkungen" nur eine; eine Bemerkung auf botanischem Gebiete, um sie zu berichtigen. Spricht biese Correctur für Lessing? Delrichs' Zeugniß sicher nicht.

<sup>\*)</sup> Munder Bb. IV, S. IX.

<sup>\*\*)</sup> Bagner, a. a. D. S. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Hällischen Bemüher sprechen verächtlich von den "Anmerkungkanmerkungen" (Bd. I, Stück 2, S. 49), den "Bagatellgelehrten" (Bd. I, Stück 1, S. 25), den "Wörterbücherschreibern" (Bd. I, S. 144) u. s. w.

Munder ging von der Ansicht aus, daß alle Artikel der Bossischen Zeitung vom Jahre 1751 in Lessings Schriften aufzunehmen seien "deren Inhalt oder Form" nicht "geradezu gegen seine Autorschaft zeugte"; Artikel, die "vielleicht aber auch von einem andern verfaßt sein können", wies er deshalb Lessings Feder zu (Bb. IV S. X; vergl. auch Bb. V S. VII).

Wenn auch Reblich und B. A. Wagner eine gleiche Ansicht vertreten haben, so kann ich mich ihr nicht anschließen.

Es ist richtig, daß Whlius gegen das Ende des Jahres 1750 die Redaction der Bossischen Zeitung niedergelegt hatte; es ist weiter bekannt, daß er sich mit dem alten Küdiger entzweit hatte. Folgerecht möchte man schließen: eben deshalb wird er eine Mitarbeit an der Zeitung, selbst wenn sein jüngerer Freund sie ihm angetragen hätte, abgelehnt haben.

Aber es ift auch bekannt, daß Rübiger sehr balb — Anfang März — starb, und daß Voß den Verlag der Zeitung übernahm.\*) Mylius' Verhältniß zu Boß wird durch seine persönlichen Differenzen mit dem früheren Verleger nicht berührt sein; denn grade damals erschien als Ansang eines größeren Unternehmens das erste Stück der "Physikalischen Belustigungen" in Voß' Verlage. \*\*) — Ueber Mylius' Uneinigkeit mit Rüdiger sind wir nicht näher unterrichtet; \*\*\*) doch bei seinen freundschaftlichen Beziehungen zu dem neuen Verleger; und dem neuen Redacteur lag für Mylius' sernere Mitarbeit kein Hinderniß mehr im Wege, und des halb scheint mir Redlichs und B. A. Wagners und Munckers

<sup>\*)</sup> Boss. Zeitung 1751, Stüd 33; Munder Bb. IV, S. XV.

<sup>\*\*)</sup> Munder Bb. IV, S. 288; — das erste Stück der Physik. Belust. war bereits am 30. Januar 1751 gedruckt; an diesem Tage übersandte es Mylius an Haller.

<sup>\*\*\*)</sup> Leffing, Bembeliche Ausgabe XX, 1, S. 22.

<sup>†)</sup> Ebenda S. 18.

Ansicht zu gewagt, die mit Mylius' Anteil an der Bossischen Beitung im Jahre 1751 nicht rechnet. Man kann für dies Jahr und die solgenden nicht von vornherein in dem Umfange, wie es Muncker möchte, die Recensionen im gelehrten Artikel Lessing zuweisen; auch hier hat man an Mylius' und anderer Mitarbeit zu benten.

Für diese Ansicht spricht noch ein besonderer Umstand. Im Dezember 1751 sioh Lessing nach Wittenberg; seine Redactionsthätigkeit nahm ein unerwartetes Ende und ein neuer Redacteur mußte an seinen Platz treten. Im gelehrten Artikel vom Dezember 1751 und Januar 1752 sindet sich keine Lücke, wie etwa im Jahre vorher, als Mylius von der Beitung zurücktrat. Obwohl die Redaktion so plötzlich erledigt war, der neue Beitungsschreiber war sofort zur Stelle; es desdurfte auch keiner langwierigen Unterhandlungen zwischen ihm und dem Berleger. Wo Lessing die Arbeit unterbrochen, setze er sie sort. Dieser neue Redacteur war — Christlob Mylius.\*)

Daß Whlius ungesaumt die Arbeit an seinem alten Redactionstisch wieder aufnahm, spricht dafür, daß seine Bezieh-

<sup>\*)</sup> Joh. Karl Oelrichs schrieb am 15. Januar 1751 an Gottsschebe: "Herr Lessing, ber bisher die Berlinische Bossische Seitung geschrieben, ist seit neu Jahr von hier abgereist; wo er sich wieder niederlassen wird, wußte er selbst nicht. Herr Mylius hat diese Arbeit von neuem übernommen, nachdem seine Berlinische critische Nachrichten wegen des sehr schlechten Abganges mit dem abgewichenen Jahre aufgehört." Waniek, Gottsched S. 594. Eine Bestätigung dieser Angabe in Danzels Gottsched S. 380 s.; vergl. oben S. 5, auch einen Brief Naumanns an Haller, datirt: Marburg, d. 27. Juni 1752 "... der Candidat der Arzneykunst Herr Lessing auß Camenz, der unlängst die Beitungen bey Bosen in Berlin schrieb und nachdem diese Herr Mylius wieder, wie vorher übernommen hat, sich nach Wittenberg wendete, wo er aber gar elende lebet ..." (Holschr. der Stadt-Bibl. Vern.)

ungen zur Bossischen Zeitung, auch als Lessing sie leitete, nicht abgebrochen waren. Bei bieser Ueberlegung scheint es mir bebenklich, Recensionen, die von Lessing "vielleicht aber auch von einem andern verfaßt sein können", "im allgemeinen" Lessing zuzuweisen.

Lessing versaßte, wie Munker (Bb. IV S. IX f.) sagt, "nach ber Sitte ber Zeit" "zum allergrößten Teile" ben ge= lehrten Artikel. — Sollte biese "Sitte ber Zeit" bei ber Bossischen Zeitung allein zu beobachten sein, ober vielleicht auch beim Hamburgischen Correspondenten? Schrieb nicht Mylius für den Correspondenten?\*) Schrieb nicht Mylius für den Correspondenten?\*\*) Sotticheds Schüler Krüger meinte, Kästner und Mylius hätten seine "allemannischen Brüder" im Correspondenten tadelnd beurteilt; es war von Oreyer geschehen.\*\*\*) Wit wie viel Mitarbeitern hatten Ramler und Sulzer den ersten Band der Critischen Nachrichten (Berlin 1750) versaßt?†)

Der junge Lessing soll als Rebacteur "nach ber Sitte ber Zeit zum allergrößten Teile" den gelehrten Artikel geschrieben haben. Schon Wohnike hat an eine größere Zahl von Mitarbeitern bei der Vossischen Leitung gedacht. ++)

<sup>\*)</sup> Schübbetopf, Briefwechsel zwischen Gleim u. Uz, S. 462; vergl. auch: beutsche Literat. Dentm. XXII, S. VIIff.

<sup>\*\*)</sup> Z. B. eine Recension gegen Maupertuis (Brief an Haller vom 8. August 1752; Hoschr. der Stadt-Bibl. Bern) vergl. Geiger in der Bierteljahrschrift ic. Bb. III, S. 372 f.; diese Recension von Mylius ist in den Hamb. frehen Urtheilen gedruckt (Brief an Haller vom 22. Aug. 1752).

<sup>\*\*\*)</sup> Schübdetopf a. a. D. S. 137; vergl. auch Räfiner, vermischte Schriften (Altenburg 1755) S. 186; Werte (1841) I, S. 17.

<sup>†)</sup> Bergl. Bierteljahrschrift x. Bb. IV, S. 53, 60 f., 63. Westermanns Monatshefte 1857, April sf. S. 565. Briese ber Schweizer, herausgeg. von Körte S. 117, 122, 130, 132 f., 138, 142. Wagner, a. a. O. S. 72. Sauer, Kleist II, S. 172 f.

<sup>††)</sup> Gottlieb Mohnide, Lessingiana (Leipzig 1843) S. 154.

Diesen Gebanken an und für sich hat Danzel noch nicht entkräftet, wenn er geringschätzig behauptet: das ist "ganz irrig".\*)

Ferner — hat Mylius benn, als Lessing aus Wittenberg zurücklam (Ende 1752), die Redaction sofort niedergelegt; oder sie noch weiter gesührt, bis zu seiner eigenen Abreise, dis zum Ausgang Februar 1753? Nach der Zahl der Recensionen, die Munders Ausgade Lessing zuweist, müßte man annehmen, daß Lessing, sodald er in Berlin war, wieder den gelehrten Artikel schried. Lessings Bruder sagt zwar: "Wylius, der disher die Bossische Beitung geschrieden, verließ Berlin. Lessing übernahm den gelehrten Artikel darin, und daher entstand die Rede, er seh Zeitungsschreiber geworden, und an Mylius Stelle gekommen."\*\*) Auch Lessings Mittheilungen seinem Bater gegenüber \*\*\*) können nicht beweisen, daß er sofort nach seiner Kücklehr aus Wittenberg wieder den gelehrten Artikel der Bossischen Beitung redigierte.

(Munder: Bb. V, S. 148.)

Am 20. Januar 1753 brachte die Bosssische Zeitung die Bersicherung, daß Boltaire an dem Streite zwischen Maupertuis und König keinen Teil habe. Diese Erklärung, die ganz im Sinne Boltaires war, soll nach Munders Ansicht von Lessing in die Zeitung gesetzt sein.

Es bleibt zu bezweifeln, daß ber junge Lessing nach seinem Brieswechsel mit Richier be Louvain bei Voltaire zu Anfang

<sup>\*)</sup> Danzel, Lessing (1850) I, S. 190.

<sup>\*\*)</sup> R. G. Leffing, Leffings Leben (1793 ff.) I, S. 154 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Lessing, Hempelsche Ausgabe XX, 1, S. 32.

bes Jahres 1753 Besuche machte. — Mylius hatte wiebersholt Gelegenheit bei Boltaire vorzusprechen und stand auch während seiner großen Keise noch mit Voltaire in brieflicher Verbindung. Am 21. Januar 1753 konnte Mylius Haller berichten: "Ich hatte letzlich eine Commission an den Hn. von Voltaire, beh welcher Gelegenheit ich  $^3/_4$  Stunden beh ihm war. Er hat 2 mal vergebens um seinen Abschied angehalten. Nun soll gar die Welt glauben, er habe die Distribe nicht gemacht. Ich weis es zum wenigsten gewiß."\*)

Die Notiz der Vosssschen Zeitung vom 20. Januar 1753 enthält nichts anderes als eben diese Beteuerung des Bersfassers der Diatride du docteur Akakia, daß er an dem Streit der Atademie völlig unbetheiligt sei. Mylius hatte sie "leylich" von Voltaire gehört. Die Weldung der Vosssschen Zeitung beruht also auf Informationen, die Mylius empfangen. — Wie Munder meint, soll diese Weldung von Lessing stammen. Bei dem thätigen Antheil aber, den Mylius an dem Streite Maupertuis" nahm — er hat nicht nur das Jugement de l'Académie vernichtend critisirt, sondern den Akakia und Voltaires Séance memorable übersetzt — bei solchem thätigen Interesse, das Mylius zeigte, erscheint mir Munders Ansicht wenig begründet.

Noch in den letzten Wochen seines Berliner Ausenthaltes brachte die Bossische Zeitung eine Mittheilung, die auf Mylius weist. Die Frage, wann Lessings Freund sich von der Zeitung zurückgezogen, wann Lessing "an Mylius Stelle gekommen", ist beshalb noch nicht beantwortet.

<sup>\*)</sup> Sofder. ber Stadt-Bibl. Bern.

Und wann eigentlich trat Lessing von der Redaction zurück? wann begann "der junge Lieberkühn" die Zeitung zu schreiben?\*)

Wit bem gleichen Argument, wie für bas Rahr 1751. suchte Munder auch für die folgenden Jahre Lessing die Die "Sitte ber Reit" ist ibm Recensionen zuzuweisen. entscheibend (Bb. V S. VII). - Db sämmtliche von Munder aufgenommenen Anzeigen "positive Merkmale ihrer Echtheit" tragen, das will ich bier außer Acht laffen. Jebenfalls nahm Munder auch alle Recensionen nach 1751 auf, beren Form ober Inhalt nicht "geradezu" gegen Lessings Autorschaft zu zeugen ichien. Bei biefem weitherzigen Berfahren, bas fich wahrlich teine engen Grenzen zieht, sah Munder z. B. aus bem Rahrgang 1754 85 Bücherbesprechungen als Leffingisches Eigenthum an. \*\*) Leffing fcrieb ja "nach ber Sitte ber Beit" bie Recensionen "zum allergrößten Theile" selbst! Da im Rahre 1754 überhaubt 156 Bucher besprochen find, muffen 71 Recenfionen - von Leffing ftammen nach ber liberalen Auffassung Munders nur 85 - von anderen Recensenten Selbst wenn Munder mit ben 85 Lessingischen berrübren. Crititen Recht hatte, so illuftrirt bies Zahlenverhaltniß 85:71 die Sitte ber Reit beutlich genug.

Die "Sitte ber Beit" ift ein Wort, bas unmöglich beweisen kann, baß Lessing z. B. im Jahre 1751 sämmtliche gelehrten Artikel (mit einer einzigen Ausnahme) geschrieben habe, wie B. A. Wagner annimmt.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Sauer, Kleist II, S. 333.

<sup>\*\*)</sup> Die Nachrichten über Myllus im 29. und 37. Stüd sind ebensowenig, wie die buchhändlerischen Ankundigungen des Hogarthschen Werkes im 76., 80. und 97. Stüd des Jahres 1754 hier mitgezählt.

<sup>\*\*\*)</sup> B. A. Wagner: Bon gelehrten Sachen. Im Jahrgang 1751 ber Berlinischen Privil. Zeitung (5. u. 6. Bb. der "Berliner Neusbrucke" Berlin 1889).

Die "Sitte ber Zeit" rechtfertigt es nicht, daß Artikel, die vielleicht auch von einem anderen verfaßt find, als Lessings Gigenthum gebracht werden.

Die "Sitte ber Zeit" gab einem Zeitungsschreiber — wie Zahlen beweisen — Gehülfen, Mitarbeiter, critische Freunde, ober wie man es sonst nennen mag.

Und wo die "Sitte der Zeit" dem Redacteur so thätige Mitarbeiter auf musikalischem und medicinisch-naturwissenschaftlichem Gebiete gab, so ist nicht abzusehen, weshalb er in ästhetisch = literarischen Fragen der einzige Eritiker gewesen sein soll.

Ich tomme zu einzelnen Fällen.

(Munder: Bb. IV, S. 346 f.)

Munders Ausgabe bringt aus ber Bosssischen Zeitung vom 19. August 1751 eine Anzeige von Schwarz' "Reise in Oftindien". — Soll Lessing diese  $8^{1}/_{2}$  Bogen von Schwarz gelesen haben? hatte er ein besonderes Interesse an den "Werkwürdigkeiten" Oftindiens?

Am 20. August 1751 — b. h. einen Tag nach Beröffentslichung bieser Recension — schrieb Mylius an Haller: "... Ich muß Ew. Hochwohlgeb. ein gewisses Vorhaben entbeden ... Es haben einige Personen hier ben Vorsatz gefasset, jemanben nach Ostindien auf ihre Kosten zu schiden u. die Wahl ist auf mich gefallen ... "Wenn der Plan der Reise auch geändert wurde (Brief vom 23. Septemb. 1751), so daß sie "vorerst nicht nach Ostindien, sondern nach Surinam, u. von da nach Nordamerica gehen" sollte, so schrieb Mylius doch gleichzeitig an Haller: "... Gelingt mir diese Reise, so muß ich doch auch noch Ostindien besuchen ..." — Mylius hatte augenscheinlich gerade zu der Zeit, als Schwarz' Buch angezeigt

murbe, für Offindien ein besonderes Anteresse. Sein eigenes Reugnik belehrt uns auch, bak er Reisebeschreibungen anderer zur Hand nahm; am 29. November 1751 ichrieb er an Haller: .... bes on. Smelin Reise babe ich mit großem Bergnügen gelesen, u. ich sehe ben übrigen Theilen mit Berlangen ent= gegen . . . " \*) Man konnte bie Lekture verschiebener Reisebeschreibungen (Mylius besaß auch eine Beschreibung von Surinam) als eine Borbereitung zu ber eigenen Unternehmung, bie Lessings Freund plante, ansehen. Um 26. September 1752 heißt es in einem Brief an Haller: .... Bas mir Br. Sulzer vorgeschoffen, habe ich nöthig gehabt, um mich meiner beschwerlichsten Geschäfte zu entschlagen und mich zur Reise vorzubereiten. Ich wende biese Beit an, mir bie Länder wohin ich reisen will, bekannt zu machen . . . " \*\*) - Sm August 1751 war bas Oftindien; und Schwarz' Reisebeschreibung hanbelt von Oftindien.

Wenn ber Inhalt eines angezeigten Buches zum Anhalt bienen foll, ben Recenfenten festzustellen, so giebt uns gerabe biese Besprechung schwerlich bie Beranlassung auf Lessing zu schließen.

(Munder: Bb. V, S. 156f.)

Munder vermehrte Lessings Schriften, indem er die Anzeige von Charitons Liebesgeschichte aus dem 28. Stück der Bossischen Zeitung vom Jahre 1753 abdruckte.

Ich weiß nicht, ob biese Anzeige Lessings Sigentum ift, man könnte eher von dem Sigenthum E. G. Henne's sprechen; benn er war der Ueberseter der Liebesgeschichten, und aus seiner Vorrede schöpfte der Recensent den wesentlichen Teil

<sup>\*)</sup> Hofchr. der Stadt-Bibl. Bern.

<sup>\*\*)</sup> Bierteljahrichrift III, S. 370.

seiner Anzeige. Man vergleiche Munder Bb. V S. 156. 26-28 mit Hehne's Borrebe: "Chariton ift erst vor wenia Rabren an ben Tag gefommen. Der gelehrte Berr Dorville . . . bat ihm einen Ramen gemacht, ben er fonft vielleicht nicht haben würde. Es muß uns bie Entbedung bieses Griechen weniastens um beswillen werth und angenehm sebn. weil wir sonst eines ber gelehrteften Critiken und Commen= tarien beraubt fenn würben." - Munder S. 156 81-157, - Benne: "Er hat nicht bie weitläufige und starke Einbildungstraft eines Heliodors, noch das Bartliche und Wolluftige eines Tatius. Bor einem Roman ist er gar zu natürlich, und vor eine Erbichtung gar zu mahrscheinlich." -Munder S. 157,\_\_ = Benne: "Allein bagegen ift Chariton auch nicht ganz und gar zu verwerfen." — Munder S. 157 -- Seyne: "Chariton hat hierinnen eine besondre Runft gebraucht, bag er folche Leute in feine Geschichte eingemischt, die uns nothwendig aufmerksam machen muffen. Sein Ausbruck besitzet alle bas Natürliche und Ginfältige, das die wahre Historie so schön kleidet, und besonders in der griechischen Sprache so angenehm und reizend ist . . . Und hierinnen hat er einen großen Borzug vor den übrigen Romanenschreibern von seiner Nation . . . die sich durch ihre überhäuften Schönheiten ungestalt und unangenehm machen."

Daß ber Recensent die Borrebe zur Uebersetzung ausgesschrieben, läßt sich schon aus der Anzeige selbst schließen. — Um Lessings Autorschaft festzustellen, könnten nur die ersten Beilen dieser ohne größeres Interesse verfaßten Anzeige, die keine Bertiefung in den Gegenstand bekundet, in Betracht kommen. Aber sie sprechen für Lessings Autorschaft in keiner Weise.

In diesen ersten Beilen wird auf eine Uebersetzung bes Heliodor hingewiesen. Es dürfte damit die: "Aethiopische Liebes- und Helben-Geschichte aus dem Griechischen des Helio-

borus, ehemaligen Bischofs von Tricca, übersetzt durch W. C. W. A.," die 1750 zu Jena erschien, gemeint sein. Ihr Uebersetzer ist der Magister C. W. Agricola, dessen Verhältniß zu Lessing nach Danzels Urtheil "jedenfalls nur von ziemlich oberstächlicher Natur" gewesen sein soll.\*)

Noch ehe diese Heliodor-Uebersetzung erschienen war, hatten die Jenaischen gelehrten Zeitungen a. b. Jahr 1750 bas Buch angefündigt (S. 195-198) und verfäumten nicht, fobalb es bie Breffe verlaffen, eine ungemein liebensmurbige Recenfion zu bringen (S. 610-612; am 3. Ottober 1750). Bekanntlich nahm Raumann in jenem Sahre thätigen Antheil an ber Jenaischen Zeitung, \*\*) und aus Agricolas eifriger Ditarbeit an verschiebenen Fournalen, an benen Naumann und Mylius betheiligt waren, möchte man auf eine engere Berbindung biefer brei schließen. Die Boffische Reitung brachte benn auch fehr balb, als Mulius noch Redacteur war, am 24. October 1750 eine Besprechung mit ausführlicher Inhaltsangabe. Diese Recension hat die Forschung mit gutem Grunde Leffing nicht zugewiesen. Ende November 1750 urtheilten Ramlers und Sulzers critische Nachrichten in sehr abfälliger Beise über ben gelobten griechischen Roman. Ihr Urtheil schließt pointirt (S. 469 f.): "auch Gelehrte werben ibn burchlesen, weil er von einem Griechen geschrieben ift, und es wird fie gereuen, wie uns": ein Urtheil, das unserer beutigen Critik am nächsten kommt. —

Es erscheint gewagt, lebiglich eine Hindeutung auf die Heliodorübersetzung, die der Recensent des Chariton giebt, als Merkmal Lessingticher Autorschaft anzusehen; zumal da Lessing diese Verbeutschung Agricola's nicht besprochen hatte. Der übrige Theil der Recension kann — wie gezeigt — zu keiner critischen Entscheidung führen.

<sup>\*)</sup> Danzel, Gottiched G. 264.

<sup>\*\*)</sup> Beral, unten S. 49f.

Ich zweiste also hier, baß wir es mit Lessings Feber zu thun haben, und wenn in solchen Fragen abgestimmt würde, gabe ich bei bieser eilsertigen Recension meine Stimme lieber Naumann als Lessing; benn Naumanns Mitarbeit an ber Bossischen Zeitung ist in ernste Erwägung zu ziehen.

\*

Als Lessing von Wittenberg zurücklam, traf er in Berlin seine alten Bekannten wieber, "unter andern auch Herrn Magister Naumann;"\*) das müßte im November ober Dezember 1752 gewesen sein.\*\*) Am 29. Mai 1753 war Naumann jedenfalls in Berlin; Lessing erwähnt es seinem Bater gegenüber.\*\*\*) Während des Jahres 1754 gab Naumann in Berlin seine Wochenschrift, den "Bernünftler" heraus. Sulzer berichtet an Bodmer, daß Naumann in Berlin sei.†) Ende Oktober 1755 fragt Mendelssohn dei Lessing — der inzwischen Berlin verlassen hatte — an, ob sich ein Manuscript

<sup>\*)</sup> R. G. Leffing, Leffing I, S. 153.

<sup>\*\*)</sup> Karl Lessings Angabe läßt sich nicht mit den Daten von Naumanns Briefen (Hossich. d. Stadt-Bibl. Bern) vereinigen; am 10. November 1752 schried Naumann noch von Warburg, und am 3. Abvent 1752 von Bittenberg aus an Haller. Hier werden Lessing und Naumann zusammen gewesen sein. Denn in Naumanns Briefe heißt es: "... Herr Wag. Lessing ist von hier wieder nach Berlin gegangen, nachdem der H. Prof. Joecher in Leipzig die Klugheit ersand, durch die hiesigen Herren Profesores die Critis über das Gelehrten-Lexicon zu unterdrücken. Ich besige die ersten drey gedruckten Bogen derselben, als eine Narität, und beklage, daß die Wahrheit schweigen muß, wo vieleicht Känke und Bestechung gelten. Wäre das Wert zu Stunde gekommen, so hätte das Lexicon auf ewig liegen müßen..." (vergl. Nunder Bb. XIV, S. 172.)

<sup>\*\*\*)</sup> Lessing, Hempelsche Ausgabe XX, 1, S. 35.

<sup>†)</sup> Briefe ber Schweizer, herausgeg. v. Körte S. 227, 255.

bes D. Gumper, "bei bem herrn M. Naumann befinde." \*) Naumann war also in Lessings Berliner Kreise bekannt, \*\*) und wie fich aus ber Frage nach dem Manuscript ergiebt. stand er litterarischen Bestrebungen bieses Kreises nicht fremd gegenüber. Wenn Leffing auch von den philosophischen Speculationen des Nimrod-Dichter nichts wiffen wollte, und "ibn immer für gang untlug" hielt, \*\*\*) er überfah ihn teineswegs. Am 26. Dezember 1755 ichrieb Mendelssohn an Lessing: "Berr Naumann hat mich ihre Briefe lefen laffen;" +) und auch später ftand Leffing mit Naumann in Correspondeng. ++) Auch Nicolai erinnerte sich, wie er Lessings Briefe mit Anmerkungen versah "noch mit Beranugen febr angenehmer Stunden." Die er mit Naumann und bem Professor Ries auf Lessings Stube verbracht hatte. +++) Wann bas gewesen, läßt sich ungefähr aus einem Briefe Sulzers vom 9. Ottober 1754 ichließen: "Ich muß Ihnen . . . sagen, daß Herr Brofessor Ries, mein sehr guter Freund . . . nach seiner Baterstadt Tübingen ift berufen worben." ++++)

<sup>\*)</sup> Lessing, Hempelsche Ausgabe XX, 2, S. 18.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda S. 27 u. ö.

<sup>\*\*\*)</sup> Reblich, Lessings Briefe, neue Nachträge; Hamburger Programm 1892 S. 14; Lessing, Hempelsche Ausgabe XX, 1. S. 66. — Am 19. April 1757 schrieb Menbelssohn an Breitenbauch: "Herr Naumann ist von Hamburg weggereist. Seine besten Freunde allba wissen nicht, wo er hin ist. Wenn er nur nicht irgendwo ins Geseim an einem allgemeinen Frieden arbeitet. Dies glaube ich ganz gewiß, Herr Naumann wird sich mit der Zeit, wenn er beim Leben bleibt, durcharbeiten, und Figur in der Welt machen. Wenigstens aspirirt er nach ziemlich hohen Dingen . . . " vergl. Wendelssohns Schristen Bb. V (1844), S. 413.

<sup>†)</sup> Lessing, Hempeliche Ausgabe XX, 2, S. 32.

<sup>††)</sup> Ebenda XX, 1, S. 56, 60.

<sup>+++)</sup> Leffing, Hentpeliche Ausgabe XX, 2, S. 32.

<sup>††††)</sup> Briefe ber Schweizer, herausgeg. v. Körte S. 215.

Diese zusammengetragenen Angaben bürften zeigen, daß Lessings Berhältniß zu Naumann kein höslich-kühles gewesen, daß sie sich etwa nur in Erinnerung der Leipziger Zeit aus der Entsernung grüßten. Wie die Ueberlieserung will, hat Naumann in Berlin eine Zeit lang mit Lessing eine Stube getheilt.\*) Und eine engere Berbindung will mir auch aus einem Briese von Naumann an Breitenbauch hervorgehen; am 20. März 1756 schrieb Naumann von Berlin aus: "Ich habe einen Theil meiner Bücher verkauset um nur dassenige, was ich für Hrn. M. L. ß. g geborget hatte, nehmlich 85 rthl wieder zu bezahlen. Und nunmehr erzeigen Sie mir die größte Wohlthat wenn Sie in der ihzigen Bedürsniß mir großmüthig behstehen damit ich mit Ehren aus meinen Schulden herauskomme."\*\*)

Die Wöglichkeit, daß Naumann neben Lessing Recensionen für die Vossische Zeitung schrieb, diese Wöglichkeit muß man bei einem "allzeit fertigen Schreiber,"\*\*\*) bei einem "unermüdeten Scribenten", der "seine Verleger an allen Enden der Welt" suchte, und "beren doch nicht genug bekommen" konnte †), in ernstere Erwägung ziehen. Denn das Gebiet der Critik war Naumann nicht fremd; für den "Liebhaber der schönen Wissenschaften" (Jena, 1747 f.) hatte er zahlreiche Recensionen geschrieben, und der Angabe, daß er für die Jenaischen gesehrten Zeitungen in den Jahren 1749 und 1750 critissirte, ††) ist Glauben zu schenken. Naumann hat

<sup>\*)</sup> Otto, Lexison der Oberlaus. Schriftsteller (1800 ff.), II, S. 682.

\*\*) Redlich, Lessings Briefe, neue Nachträge (Hamburg. Progr.

<sup>1892)</sup> S. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Lessing, Hempeliche Ausgabe XX, 2, S. 32; vergl. auch Schildbetopf, Briefw. zw. Gleim u. U3, S. 131 f.

<sup>†)</sup> Literarische Pamphlete S. 92.

<sup>††)</sup> Otto, a. a. O. II, S. 684; auch: F. A. Weiz, bas gelehrte Sachsen (Lpz. 1780), S. 175.

selbst gesagt, daß er den Borbericht zum ersten Bande der Jenaischen Zeitungen geschrieben.\*) Gerade das Gebiet, das im allgemeinen für Lessing in Anspruch genommen wird, vertrat Naumann bei der Jenaischen Zeitung, das Fach der Geschichte, Philosophie und schonen Bissenschaften. — Daß am 18. November 1752 (Stück 139) die Bossische Zeitung ein Gedicht: "Der Trinker" brachte, das mit einem: N. . unterzeichnet ist, spricht in keiner Weise gegen Naumanns Witarbeit an unserem Blatte.\*\*) — Und Naumann war, wie Lessing, Obersausiger, so daß es schwierig sein dürste, durch sprachliche Eigenheiten des einen oder des anderen Antheil an der Bossischen Zeitung sicher zu stellen.

## (Munder: Bb. IV, S. 269 f.)

Bei der Besprechung der "Beichte eines chriftlichen Comödianten" lehnt Munder Mylius' Autorschaft kurzerhand ab (Bb. IV S. IX) und entscheidet sich bei der Wahl zwischen Mylius und Lessing für den letzteren als Recenssenten. —

Mir ift es zweifelhaft, ob man bei den Berfassern der Critischen Nachrichten — ebenso wie bei der Bossischen Beitung — nur an diese beiden Freunde zu denken hat.

Aus der Göttinger Universitäts-Bibliothet (Poet. Dram. 5240) liegt mir der einzelne Bogen in Quart, der die Beranlassung zur Anzeige bot, vor. Der Recensent der Critischen Rachrichten nennt den Druckort, nennt den Bersasser, nennt den Namen des Bastor Fresenius; der gedruckte Bogen verräth

<sup>\*)</sup> C. R. Naumann, von dem Erhabenen in den Sitten (Erfurt 1751), S. 72 — (Univ.-Bibl. Marburg).

<sup>\*\*)</sup> Bergl. auch Munder Bb. V, S. 381.

fie nicht. Woher kannte ber Critiker bes 44. Stücks, das am 29. Oktober 1751 erschien, die näheren Berhältnisse?

Es sei daran erinnert, daß Naumann in Frankfurt a. M. ben Borfall ersebt hatte; und wie sich aus seinen Briesen an Haller ergiebt, interessirte er sich für den Borgang, den Uhlich in Versen klagte und der in Frankfurt Aufsehen machte. Sollte er auch nach Berlin in ähnlicher Weise berichtet haben, wie nach Göttingen? Die Versasser der Critischen Nachrichten hatten öffentlich um "gelehrte Nachrichten" für ihr Blatt gebeten (Munder Bb. IV S. 200 f.) —

Naumanns Mittheilungen an Haller mögen hier einen Platz finden. Wenn Naumann entsprechend nach Berlin geschrieben — und wir wissen, daß er mit Mylius und Lessing in Berbindung stand — so ist die Frage aufzuwersen, ob nicht von ihm die thatsächlichen Mittheilungen der Anzeige, oder die Anzeige selbst, herrührt.

Naumann an Haller aus Frankfurt am 22. Mai 1751: .... Unter die Neuigkeiten ift ein Umftand zu rechnen, ber fich mit ber Schuchischen Schauspielgesellschaft hier zutrug: Dieselbe beschämet izt alle Deutschen Schaubühnen an Schönheit des Geschmaks an Pracht und anzahl geschikter Acteurs. Sie erhielt von dem hochlöblichen Magistrat ein Zeugniß ihres Weltbekannten Gutverhaltens in der Sittlichkeit, nebst bem Befehle an bie Beiftlichkeit, fie jum Tische bes herrn zuzulagen. Allein ob es biefe gleich versprach: So fezte fich boch bas Confistorium und sonderlich der orthodore Herr D. Fresenius, ber wichtigfte Gegner bes Herrn von Loen bawiber. Er schloß in öffentlicher Bredigt allen Buschauern ber Schaubühne ja allen, die nur tanzen, eigenmächtig den Himmel zu: obgleich seine eigene Rinder die Tangtunft üben; Folglich wurden bie Acteurs ber lutherisch Gemeinbe von bem Sakramente weggewiesen und gut lutherisch ausgebannet. Der beste Schauspieler ber Gesellschaft, Berr Uhlich, ber in Hamburg ehebem gelehrte Zeitungen schrieb,\*) verferttigte ein sehr wehmüthig und Affettvolles Gedichte in biesem Trostlosen Zustande eines von Heuchlern verstoßnen Sünders an die Gottheit welche sie nie verstoßen hat. Es gehet hier nur geschrieben unter den Standespersonen herum und sindet allgemeinen Beysall. Bieleicht wird es, da der Versaßer mit der Gesellschaft nach Straßburg und dann nach Basel gehet, auf Kosten eines hiesigen Gönners gedrucket. Ich unterst: mich alsdenn, Denenselben damit gehorsamst aufzuwarten. Die Politici sind indes darauf bedacht, die Gewalt der kleinen Pähste, die diese sonderlich in Reichsstädten sich anmaaßen, etwas beker einzuschränken . . . ."

Naumann an Haller aus Marburg am 1. Juli 1751: .... Auf Beranlagung einiger hiefigen Gonner babe ich mich von Frankfurth ganglich hieher gewendet; Dieses verstattete nicht, durch die Uebersendung des lezthin gemelbeten Gebichts, meine Schulbigkeit eber, als izt, zu beobachten. Es ist bakelbe bie amote correctere Auflage von der sogenannten Beichte, die hier durch wehmuthiges Seufzen und langes Stürmen einiger Geiftlichen so fort verbothen worden, auch außerbem ungemeines Aufsehen verursachet bat. Herr D. Fresenius, den alle seines Ortes den Frankfurtischen Pabst nennen, hat bes Sonntags barauf, für Verdruß, nicht geprediget: Bas wird er fünftig zu ber neuen erweiterten und verbegerten Ausgabe bieser Berse, die ber Berr Berfager, Uhlich, in Basel, selbst besorget, für Anmerkungen machen? Jener hat würklich eine ziemliche Schrift bawiber aufgesetet, boch endlich bieselbe unterbrücket, ba sie ihm nicht ernsthaft genug mag gewesen seyn; Inzwischen hat fich ein ehrlicher Dorfpfarre wider die Comoedianten aufgemachet, und auf die

<sup>\*)</sup> Bergl. Heitmüller: A. G. Uhlich (Theatergesch. Forschungen von Litmann Bb. VIII, 1894), S. 22, 73 ff.

Uhlichischen Reime sehr liebreich geschimpset, welches ein paar gedrukte Bogen ausmachet . . . " \*)

Ein Interesse an bem Vorsalle wird man bei Naumann nicht leugnen können, zumal er noch in seinem Briese vom 28. September 1751 Haller gegenüber von ben "Streitigkeiten wegen ber Beichte" spricht.

(Munder: Bb. IV, S. 325f., 234-239, 241-261.)

Reblich nahm bie Recension aus bem 64. Stück ber Vossischen Zeitung vom 29. Mai 1751, die sich mit den: "Memoires concernant Christine Reine de Suede" beschäftigt, als Lessings Eigenthum in die Hempelsche Ausgabe auf (Bb. XIX S. 11 f.); Muncker solgte ihm. — Besondere Gründe, die für Lessings Autorschaft sprechen könnten, sind mir unbekannt. Ich möchte aber hervorheben, daß Mylius auf seiner Reise im Jahre 1753 Briefe der Königin Christine auf der Hamburger Stadt-Bibliothek im Original eingesehen hat, wie in seinem Tagebuch vermerkt ist.\*\*)

Die Recenfion, die Redlich Leffing zuwies, zeugt feines-

<sup>\*)</sup> Höfchr. der Stadt-Bibl. Bern. — Fresenius ist der in Goethes Dichtung und Wahrheit wiederholt genannte Geistliche dieses Namens. — Ueber Uhlichs Beichte vergl. auch Heitmüller: Abam Gottfried Uhlich (Theatergesch. Forschungen von Litmann Bd. VIII — 1894), S. 27 s., 30 ss., 91. — Nach Naumanns Briesen darf man nicht mehr in Goethes Onkel, dem Senior Starck, den von Uhlich angegriffenen Geistlichen sehen. — Naumann hatte nach Weusel (Bd. X, 1810, S. 23) Anteil an einem Wochenblatte: Der critische Sylphe; wie Heitmüller zeigt — a. a. O. S. 89 s., 92 — stand dies Blatt der Truppe Schucks und im besonderen Uhlich freundlich gegenüber. (Heitsmüllers Publication bringt auch einen Abdruck der "Beichte".)

<sup>\*\*)</sup> J. Bernoullis Archiv z. neueren Geschichte 2c., Bb. V, S. 169. (Univ. Bibl. Göttingen).

falls von großem bibliographischem Interesse ober von eingehendem Studium der Gelehrten-Geschichte, wie es Lessing nachgerühmt wird. Solche gelehrten Interessen sah B. A. Wagner in dem Auszug dieses Werkes, den die Critischen Nachrichten vom 20. August dis 17. September 1751 brachten. "Die Angaben über die Gelehrten, mit denen Christine in Verkehr stand, über die Bibliotheken und über alles, was in das Fach der Gelehrtengeschichte schlägt" sind "sorgfältig gesammelt und zum Theil wörtlich überseht" — solglich wird dieser Auszug, der in Munckers Ausgade über sünsundzwanzig Seiten einnimmt, von Lessing herrühren. So meint B. A. Wagner, \*) und jedenfalls auch Muncker.

Man vergleiche mit diesem Auszug Johann Carl Dähnerts Critische Nachrichten (Greifswald) Bb. II (1751) S. 309 - 321, wo sich gleichfalls ein Auszug aus dem ersten Theile ber: Mémoires concernant Christine, Reine de Suède findet. Ein Bergleich mit biefer Recension, die in ähnlicher Weise, wie Mplius' Critische Nachrichten von dem Buche bandelt. zeigt. bak B. A. Wagners Gründe noch nicht genügen, einen Schluß auf Lessing zu machen. Die Mittheilungen in Arckenholb' Werk selbst, scheinen auch einen anderen Critiker zu ausführlicher Biebergabe veranlagt zu haben; benn, daß Dahnerts Critische Nachrichten sich die angeblich Lessingische Recension jum Mufter genommen, glaube ich nicht. Ihr Berausgeber beschäftigte sich besonders mit schwedischer Geschichte. Es hätte ihm auch ein ähnliches Vorbild für die Besprechung von Ardenholt' zweitem Banbe \*\*) gefehlt. Denn in ber Boffischen Beitung fand biefer zweite Band teine critifche Beachtung.

Die Bossische Zeitung besprach den 2. Teil bieses Wertes nicht. Diese Thatsache ist auffallend und bleibt bei

<sup>\*)</sup> Bagner, Leffingforschungen S. 104.

<sup>\*\*)</sup> Dahnerts Critische Nachrichten III (1752), S. 281 ff.

ber Annahme, daß Lessing die Recension im 64. Stüd der Bossischen Zeitung von 1751 geschrieben, und daß auch von ihm der umfangreiche Auszug in den Critischen Nachrichten stammen soll, ohne rechte Erklärung. Bei einem so ungemeinen Interesse, wie es Lessing dem ersten Bande von Arckenholz' Werk entgegengebracht hätte, sollte er die Fortsetzung, den zweiten Band, überhaupt nicht beachtet haben, hätte über ihn kein Wort gesagt? Ueber das Erscheinen einer deutschen Uebersetzung gänzlich geschwiegen? sowohl vom ersten Theile der deutschen Ausgabe, wie von dem später herausgekommenen zweiten keine Anzeige gedracht? aber sich erst vor Kurzem aus dem ersten Bande ein ganzes Buch von Excerpten zussammengeschrieben?

Lessings Wittenberger Aufenthalt kann biesen Wiberspruch nicht lösen. Der zweite Band erschien, als Lessing noch in Berlin war, und als er hierhin zurücklehrte, nahm bas Publikum, ober ber Buchhandel an dem Werke immer noch Interesse; das ergiebt sich aus den geschäftlichen Bücheranzeigen in der Bossischen Reitung.\*)

Bei dieser Betrachtung möchte ich vermuthen, die beiden Recensionen des Jahres 1751 stammen von einem Menschen, der sich nur vorübergehend mit schwedischer Geschichte beschäftigte, vielleicht auch seine Gründe hatte, auf den Bersfasser des Berkes, den "Hochfürstlich Heßischen Rath und Bibliothekar" Herrn Arckenholz besondere Rücksicht zu nehmen.

Es fehlt mir ein bestimmter Anhalt, daß dies bei Lessing ber Fall gewesen sei. Ich möchte beshalb an Lessings Autorschaft zweiseln, zumal da bekannt ist, daß einer von Lessings Freunden, der auf eine Marburger Prosessur hoffte, sich vorübergehend mit schwedischer und hessischer Geschichte besaßte:

<sup>\*)</sup> Bergl. Boff. Zeitung 1751 Stüd 117, 30. Septemb.; Stüd 127, 23. Ottob.; 1752 Stüd 70, 10. Juni; Stüd 132, 2. November; Stüd 156, 28. Dezember.

Naumann. Bon Naumann stammt: "Der Helbenruhm Friebrichs, Königs von Schweben und Landgrafens von Heffen, in einer Rebe entworfen" (Marburg 1752).\*)

Bas bei der Annahme der Lessingischen Autorschaft keine rechte Erklärung sindet, würde verständlich sein, wenn man an Raumann als Bersasser dieser Recension denkt. Raumanns Hossungen auf eine akademische Carriere erfüllten sich in Marburg ebensowenig, wie vorher in Jena. Naumann verließ Marburg; ging nach Bittenberg; ward Hosmeister in Berlin und brachte als solcher schwedisch-hessischen Berhältnissen erklärlicher Weise wohl nicht mehr das Interesse entgegen, wie noch kurz zuvor, als er nach einer Stellung an der Hessen-Cassel'schen Universität strebte. — Der zweite Band von Arckenholz' Werk blieb ebenso, wie die deutsche Ueberssehung in der Vossischen Beitung unbeachtet.

(Munder: Bb. IV, S. 274-276.)

Die Recension von Johann Gottlieb Benzins "Bersuch einer Beurtheilung der Pantomimischen Oper des Herrn Ricolini"\*\*) steht im 46. Stück der Critischen Nachrichten (12. Novemb. 1751). Ich möchte wieder an die Ankündigung dieser gelehrten Beitung auf d. J. 1751 erinnern; darin wird klar und deutlich versprochen, daß man "keine Rosten scheun" werde "gelehrte Nachrichten einzuziehen" (Munder Bb. IV S. 200); denn bei der Schrift Benzins scheint mir die Frage auszuwersen, ob wir eine Mittheilung, die von auswärts den Versassen, der Critischen Nachrichten zuging, vor uns haben. — Daß es sich um Pantomimen handelt, spricht,

<sup>\*)</sup> Bergl. Götting. Zeitungen v. gel. Sachen 1752, S. 844 u. Meufel

<sup>\*\*)</sup> Univ. Bibl. Marburg.

wie hervorgehoben, vergl. S. 24 f.\*) noch nicht für Leffings Autorschaft.

Die Recenfion felbst ift wenig mehr, als ein Auszug aus Benzins "Berfuch". Man vergleiche Munder S. 274 39-88 mit Bengin S. 3: Der Benfall hat bisher ben Tabel über biefe verneueten Schauspiele bes Alterthums übertäubet. S. 275, \_ S. 3: Eben bieser unbegrenzte Benfall ift ber sicherste Beweis, daß man bisher die pantomimischen Schauspiele zu flüchtig und nicht mit einer prüfenben Aufmerksamkeit betrachtet hat. S. 275, - S. 4: 3ch werbe also ben mahren Wehrt ber pantomimischen Kunft am füglichsten entwickeln können, wenn ich bendes, Lob und Tadel, mit einander gehörig zu verbinden, und begben ihre Grenzen festzusetzen suche. S. 2754-5 - S. 4: ... genug, daß wir also berechtiget sind, die Nicolinischen Pantomimen nach den Regeln ber Schauspiele zu prüfen. S. 275 g. -- S. 4: Es kan uns aber hier eben der Einwurf entgegen gesetzt werden, welchen . . . S. 5: Die Nicolinischen Bantomimen sind neuer, als alle Regeln der theatralischen Gesetzgeber, und also scheinet uns diefer Einwurf die Fregheit zu rauben, die Bantomimen nach den Regeln des Theaters zu prüfen. Allein ... S. 275 s-18 - S. 6: Das Herz ber Menschen empfindet auch öfters an wirklich schrecklichen handlungen ein raubes Vergnügen, und diese Erfahrung machet es nohtwendig, daß auch abscheuliche Vorstellungen zuweilen bas Wesen eines vergnügenben Schauspieles bestimmen. Man muß also auf die Sitten und ben herrschenden Geschmad ben ben Boltern sein Augenmerk richten, wenn man ein Schausviel unter die ergößenden zählen will. Das Ergögen, welches diese Schauspiele mit sich führet, rühret entweder nur vorzüglich die Sinnen, oder es wirket

<sup>\*)</sup> Auch Uhlich hatte eine "Abhandlung von dem Ursprung der Pantomimen" verfaßt, wie aus dem Critischen Sylphen hervorgeht. Bergl. Heitmüller a. a. O. S. 92, Anm. 1.

insonberheit mit einer angenehmen Gewalt auf unser Herz. und erfüllet es mit einem Bergnügen, welches wir ein erhabenes Bergnügen nennen können. S. 275 18-14 — S. 6 f.: Wir wollen also . . . hier den Unterscheid zwischen sinnlich und erhaben ergößenden Schauspielen anmerken . . . bas Berhältnis ber Vorzüge dieser Schauspiele gegen einander fest zu sepen. S. 275 15-17 — S. 7: Die unterste Stufe gehöret für die Sinnen, bas Bergnügen bes Gemüthes ist weit ebler, und fein vollkommener Schauspiel ist zu erfinnen, als welches bas Ergoben ber Sinnen mit ber Beluftigung bes Gemuthes gludlich verbindet. S. 275 18 - S. 7: Nunmehr wollen wir uns näher zu biefen Spielen wenben: wir wollen fie mit ben finnlich ergötenden Schausvielen vergleichen: wir wollen fie aber auch mit benen theatralischen Borstellungen zusammen halten, welche bie schönen Empfindungen bes erhabenen Bergnügens rege machen . . . S. 275 19 — 276 6 — S. 8 f.: Werben wir aber eine solche Grose ber Runft, welche ben finnlich ergöpenben Schauspielen eigen ift, auch ben ben Pantomimen antreffen? Gewiß, bey ihren Borftellungen nimt uns bas Grose und Auserorbentliche ber Runft bewundernd ein. Indem unsere Aufmerksamkeit . . .

S.  $276_{15-16}$ —S. 10: Solte aber nicht schon ein Vergnügen bes Geistes mit ber Belustigung ber Sinne verknüpset sehn? S.  $276_{17-18}$ —S. 11: Allein wir sinden so gleich eine unüberwindliche Schwierigkeit, welche die Pantomimen aus der Reihe dieser Schauspiele gänzlich verwirft, da sie, verwöge ihrer Einrichtung, nicht einmahl geschickt sind, die Regeln der Schauspiele zu erfüllen. S.  $276_{19}$ —S. 11: ... daß die pantomimische Sprache... eine sehr unvollkommene Sprache seh, daß sie nicht geschickt seh, die Gedanken der agirenden Personen, unter allen Umständen, deutlich zu entbeden. S.  $276_{20-21}$ —S. 14: Auf gleiche Weise wird die theatralische Wahrscheinlichseit dadurch beleidiget, daß in

ver pantomimischen Oper nur Kinder auftreten, und man sich boch unter ihrer Person alte oder doch erwachsene Leute vorsstellen soll. S. 16: Allein wir befriedigen uns, daß wir hin-Länglich genug ausgeführet haben, daß die Pantomimen die Wahrscheinlichkeit aufs äuserste beleidigen.\*)

Bum Schluß bes Referates giebt ber Eritiker seine eigene, in einem Punkte abweichenbe Meinung. Gewiß, ber Recenssent kannte bie Pantomimen aus persönlicher Anschauung; aber Nicolini hatte "in Leipzig die Bewunderung vieler tausend Buschauer auf sich gezogen" \*\*), nicht ber junge Lessing allein hatte seine Truppe gesehen.

Die Einwände Benzins gegen Nicolinis Theater könnten entkräftet werden, wenn "sich ein Genie dem Werke unterzieht, und dem Hrn. Nicolini Stüde verfertiget" (S. 276 24). — Sollte Lessing Nicolinis Theater eine solche Bedeutung beigemessen

<sup>\*)</sup> Da Benzins Schrift selten geworden ist, mag die Beschreibung die er von einer Pantomime giebt, um die theatralische Unwahrscheinzlichkeit dieser Stücke zu zeigen, hier Platz sinden; zumal es sich um eine sehr beliebte Pantomime handelt (vergl. Munder Bb. XIV, S. 145).

Benzin S. 15: "... benn man muß nur ein Stück der Pantomimen gesehen haben, um uns benzupflichten. Die Geburt des Arlequins ist zu diesem Zwecke am bequemsten. Wie utopisch ist diese Borstellung! Es werden in ein groses Gesäs die einzelnen Glieder eines menschlichen Körpers geworsen, und von einer Fee mit ihrem Stade unter einander herum gerühret, dis sie endlich ein groses Eh aus dem Gesäse heraus hebet. Dieses Eh träget die Zauberin auf eine Flur, und leget es gegen die heitere Sonne, welche durch ihre Strahlen das Eh öffnet, und auf solche Art einen ganz bekleideten, und auch schon lustigen Arlequin ans Licht bringet. Ist dieses nicht die unwahrscheinlichste Vorstellung? Man möchte es nicht schlechterzdings tadeln, daß Zauberehen auf dem Theater angedracht würden: aber eine so widernatürliche Wacht ihnen behlegen, dieses beseidiget auch die gemeinesten Begriffe . . ."

<sup>\*\*)</sup> Munder Bb. IV, S. 13.

haben, daß man ihm biesen Borschlag zuschreiben könnte? Lessing wollte "zeigen, daß die Pantomimen ber Alten ganz andre Pantomimen waren" als Ricolinis Stück, mit benen er sich ", den läppischen Geschmack unsrer Zeiten zinsbar zu machen" wußte.\*)

Bon den Pantomimen im Altertum wird in unserer Anzeige vom 12. November 1751 mit keinem Worte gesprochen; und doch sollte man gerade von Lessing einen solchen Hinweis erwarten; denn in Berlin hatte er sich mit der "Abhandlung von den Pantomimen der Alten" beschäftigt.

Einleitend spricht der Recensent von Benzins "zulängslichem Recht", "von theatralischen Sachen zu urtheilen"; es wird auf einen Aufsatz in den "Nacheifrungen in den zierlichen Wissenschaften" (Jena 1750 S. 140 ff.) gewiesen. Lessing war an dieser Schrift unbetheiligt; Naumann ihr Heraussgeber.

Stand Naumann zu Benzin in näherer Beziehung? Beibe waren Mitglieder der teutschen Gesellschaft in Jena und unsere kleine Schrift ist bei Naumanns Ersurter Berleger erschienen; ein Brief Naumanns an Haller zeigt serner, daß Benzin unserm Naumann eigene Manuscripte zur Benutzung überließ. Naumann schrieb aus Warburg am 7. August 1752: "Herr Abvocat Benzin in Wolfenbüttel war . . . in Willens, eine Wochenschrift anzusangen, unter dem stolzen Titel: Der Kenner; Allein Ammtsgeschäfte machten dieses Vorhaben rückgängig, und er beschenket mich mit dem Vorrathe der dazu gesammleten Manuscripte, unter welchen eine besonders sleißig ausgearbeitete Abhandlung die Ehre der Schauspieler zu retten suchet . . . Ja, von unserer Schrift selbst hat Naumann an Haller berichtet. Am 23. August 1751 schrieb er

<sup>\*)</sup> Munder, Bb. V, S. 68f., XIV, S. 145.

von Marburg aus: "... In Wolfenbüttel hat ein geschifter Candidat der Rechte und Mitglied der Jenischen Deutschen Gesellschaft, Herr Benzin eine philosophische Abhandlung von den Pantomimen beh Gelegenheit des dasigen Herrn Nicolini versertiget, welche in wenig Tagen beh Nonnen in Ersurt die Preße verlaßen dürfte. Ich werde mich unterstehen, alßdenn Eur. Hochwohlgebohrnen, mit einem Exemplare gehorsamst aufzuwartten ..."\*)

Sollte Naumann auch ben Berfassern ber Critischen Nachrichten mit einem Exemplare aufgewartet haben?

Ich faffe zusammen.

Einmal: nähere Beziehungen zwischen Lessing und Benzin sind bisher nicht bekannt geworden; zweitens: die Zeisen unserer Anzeige, die nicht aus Benzins Schrift abgeschrieben sind, weisen nicht auf Lessing. — Ich zweisle beshalb bei dieser Recension an Lessings Autorschaft.

(Munder: Bb. V, S. 189f., S. 429.)

Die Besprechungen von Clements Bücherkatalog "rühren sicher von Lessing her," sagt B. A. Wagner. "Warum sie im 19. Band der Hempel-Ausgabe nicht mitgetheilt sind" vermag B. A. Wagner "nicht einzusehen." \*\*)

Ich möchte Redlichs Borficht, der diese Anzeigen von der Hempelschen Ausgabe ausschloß, nicht tadeln. Grade in einer Zeit gelehrter Polyhistorie war es Lessing nicht allein, der Bücher und Bibliotheken zu nuten verstand, aus papierener Gelehrsamkeit manches Brauchbare ans Licht zog, ober allein

<sup>\*)</sup> Hoschr. der Stadt=Bibl. Bern.

<sup>\*\*)</sup> Wagner, a. a. D. S. 144 f.

am Jöcher'schen Gelehrten-Lexikon Fehler sah. \*) Ein Werk wie Clements Lexikon hatte auf vielkache Theilnahme zu rechnen. Kaftner war z. B. ein Gelehrter, der sich ganz unter Büchern vergraben konnte. Bon seinem gelehrten Museum sagt er: \*\*)

... meine Kammer, Wo zu meinem großen Jammer Bücherhaufen in den Eden Unter Bücherhaufen steden ...

Diese Verse sind — wie in der Ueberschrift des Sinnsgedichtes gesagt ist — an den "Versasser des Buches: des livres difficiles à trouver" gerichtet. Um für uns jeden Zweisel auszuschließen, welches Werk etwa gemeint sei, sagt eine Anmerkung: "Der 5. Band endigt den Buchstaden B." — Kästner kannte also jedenfalls den 5. Band von Clement, der in der Vossischen Zeitung angezeigt wurde. Redlichs Vorsicht kann ich deshalb verstehen, zumal da bekannt ist, daß Kästner nicht nur dem Hamburgischen Correspondenten Recensionen zusandte, sondern auch an der Vossischen Zeitung, wie an Lessings "Neuesten aus dem Reiche des Witzes" (1751) thätigen Antheil nahm. \*\*\*)

(Munder: Bb. IV, S. 224.)

Es will mir auch keineswegs sicher scheinen, daß Lessing Frentags Analocta Litteraria angezeigt hat. †) Bei dieser

<sup>\*)</sup> Bergl. J. C. C. Delrichs: Behträge zur Geschichte und Litteratur (1760), S. 285 ff.; auch Joh. Gottl. Wilh. Dunkels, Histor.-crit. Nachrichten von verstorbenen Gelehrten 2c., Coethen 1753 ff.

<sup>\*\*)</sup> Käftner, Berm. Schriften, I (1755), S. 171; (1841) I, S. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. auch Euphorion V (1898), S. 537 f.

<sup>†)</sup> Bagner, a. a. D. S. 138.

Recenfion aus bem 18. Stud ber Critischen Nachrichten von 1751 möchte ich ebenfalls an Raftner benten. Wie sich aus Käftners vermischten Schriften I (1755) S. 219 ff.; (1841) IV S. 7 ff. ergiebt, tannte er Frentag, und hatte "ein litterarisches Bergnügen" (S. 226; S. 13) an bibliographischen Bemerkungen. Diese Freude, die er an einem raren Drud fand, leuchtet von jeder Seite seiner "Nachricht" "an herrn Friedrich Gotthilf Frentag". Frentag war nach Kästners Worten ein Bücherkenner, "ber nebst ben Nachrichten von ben äußerlichen Umständen der Bücher, auch auf ihren Inhalt . . . aufmerksam" war (S. 220: S. 8). Der Recensent ber Critischen Nachrichten erlaubt fich in ber bescheibenen Beise, wie man fie in Raftners "Nachricht" an Berrn Freytag findet, gerade über das äußere Schicksal ber Bücher, über das Verbot einzelner Bücher, und über die Seltenheit diefer verbotenen Bücher eine kleine Anmerkung zu machen. — Soll Lessing biese Anzeige geschrieben haben? Der Hinweis auf feine Beschäftigung mit ber Gelehrten-Geschichte kann es nicht be-Rumal ba, wie bekannt ift, von Raftner Beitrage in weisen. Friedrich Gotthilf Freytags "Adparatu Litterario" Bd. II (Leipzig 1753) S. 1419 ff. zu finden find.

(Munder: Bb. IV, S. 358 f.)

Munder weift — B. A. Wagners Meinung folgenb — bie Recension über Haller's Opuscula anatomica Lessing zu. Die Gründe, die B. A. Wagner für Lessings Autorschaft vorbringt, \*) kann man mit gleichem, ober besserem Rechte für Mylius geltend machen. Mylius, ein Gegner La Mettries, stand mit Haller in persönlicher Verbindung, unterhielt mit

<sup>\*)</sup> Wagner, a. a. O, S. 97 f.

ibm einen lebhaften Briefwechsel, und ber "unermübete", wie ihn Haller nannte, \*) vertrat als Publicift in mehr als einem Reitungsblatte Hallers Interessen. — Lessings Autor= schaft hat B. A. Wagner noch nicht wahrscheinlich gemacht. und wenn man Mylius Autorschaft glaublicher machen könnte, io steht sie boch noch feineswegs fest. Denn Saller hatte in Berlin mehr Verehrer als ben jungen Lessing und Molius. ber seinen versönlichen Bortheil dabei fand. Haller gegen ieden Angriff zu vertheibigen. Ich erinnere an einen Brief Gleims, ber leicht vergessen wirb, wenn es gilt ben Tiefstand aller literarisch-äfthetischen Interessen Berlins zu kennzeichnen, bevor Leffing borthin fam. Gleim ichrieb am 29. April 1747 an Bobmer: "Ich muß zum Lobe Berlin's fagen, daß noch einige benkende Menschen hier find, die Hallers Gebichte aus bem Gebächtnis wieber herstellen konnten, wenn fie verloren giengen. " \*\*)

Die Recension der Haller'schen Opuscula war am 25. September 1751 gedruckt worden. Wenige Tage vorher hatte Mylius' Freund Johann Gottlob Lehmann seine "Einleitung in einige Theile der Bergwerks-Wissenschaft" seinem "hochgeneigten Gönner" Herrn D. Albrecht von Haller zugeschrieben; die Widmung ist datirt: "Berlin, den 8. des Herbstmonaths [— September] 1751."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ludwig Hirzel, Hallers Gebichte (1882), S. CCCXVII.

<sup>\*\*)</sup> Stäudlin, Briefe an Bobmer (Stuttgart 1794), S. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Am 23. Septemb. 1751 schrieb Mylius an Haller: "Der Hr. D. Lehmann hat sich die Frenheit genommen, E. Hochwohlgeb. seine Einlettung in die Bergwerkswissenschaft zuzueignen und wünscht sehnlich Dero gütige Aufnahme. Er hat sich mit großem Fleiß auf diese Bissenschaft gelegt u. mein täglicher Umgang mit ihm hat mich auch belehret, daß er in der Chhmie, welcher er sich ganz u. gar gewidmet hat, und in welcher er täglich, oft in meiner Gesellschaft, arbeitet, eine vorzügsliche Stärke besitzet. Die Abhandlung von den uransänglichen Theilen in den physikal. Bekustynkung. ift zeine Arbeit. Hier hat er eben keine

Eine Notiz von alter Hand im Exemplar der "Eritischen Nachrichten auß dem Reiche der Gelehrsamkeit" (1750—1751), das die Kgl. Bibl. Berlin besitzt (Sign: Ad 45), spricht von der Mitarbeit dieses J. G. Lehmann und verweist gleichzeitig auf den: "Catalogus partis dibliothecae [de Perard] p. 355 n. 4087" (Sign. der Kgl. Bibl. Berlin: Ap 18421), wo an citirter Stelle bei den Critischen Nachrichten vermerkt wird: "Par MM. J. G. Sulzer, Chr. Mylius, J. G. Lehmann, & G. E. Lessing."\*)

Sollte Lehmann, ein Freund von Mylius, ber täglich mit ihm zusammen war, nicht nur für die Critischen Nachrichten und die Physisalischen Belustigungen geschrieben haben? Hätte er auch an der Vosssschaften Beitung mit seinen Freunden gearbeitet? Sollte er auch hier, wie kurz zuvor bei seiner Widmung, die Gelegenheit benutzt haben, seiner Berehrung für Haller Ausdruck zu geben? — Die Besprechung von Hallers Opuscula anatomica sindet sich in der Vosssschaften.

Wenn ich solche Gebanken verfolge, erscheint es mir

Hoffnung anzukommen, weil die chymischen Stellen genugsam besetzt find." Hoscher Stadt-Bibl. Bern. — Auch Lehmann stand mit Haller in Briefwechsel.

<sup>\*)</sup> Bergl. Wagner, a. a. D. S. 78; auch Johann Gottlob Lehmanns Brief aus: "Stettin ben 13. Des Winter-Monaths 1751" an Haller: ". . . Bor die gütige Errinnerung wegen der Sathre bin ich Ihnen gehorsamst verbunden, und ich versichre — daß ich in meinen wenigen Arbeiten in die Physical. Belustigungen, so viel möglich alles das vermeide, was einem andren empfindlich sallen kan. Man hat es auch wahrhafftig Ursache, wenn man überlegt, wie sonderlich in Chursachsen und auch wohl an andern Orten, die Gelehrten bisweilen so klein angesehen werden, daß wir nicht nöthig haben uns selbst unter einander lächerlich zu machen, und wenn ich auch gleich bisweilen einen oder den andern Artikel in die Critischen Nachrichten des H. Mylius versertige, so hüte ich mich so viel möglich nicht beißend zu schreiben . . . "(Helbschr. d. Stadt-Bibl. Bern.)

zweifelhaft, daß grade Lessing biese Recension im 115. Stück der Bossischen Zeitung von 1751 geschrieben.

(Munder: Bb. IV, S. 200 f. u. S. VII.)

Die Ankündigung des Jahrganges 1751 der Eritischen Nachrichten soll "eine gemeinsame Arbeit der beiden Freunde" Mylius und Lessing sein. — Daß an den Eritischen Nachrichten mehr als einer gearbeitet, ergiebt sich aus der Zeitung selbst, zudem wird diese Thatsache noch durch Kerards Bibliothekskatalog bestätigt. Nach der eben erwähnten Ansgabe (S. 65) wird man mit Mylius', Lehmanns und Lessings Betheiligung — aber nicht mit ihrer Betheiligung allein — zu rechnen haben; das zeigt die Ankündigung auf das Jahr 1751.\*)

Mylius und Lessing sollen diese Ankündigung geschrieben haben. — Warum nicht Mylius und Lehmann? Mit Lehmann war Mylius täglich zusammen. Warum nicht Mylius und Naumann? Naumann mußte darin doch eine gewisse lebung haben. Der Vorbericht der Jenaischen gelehrten Zeitung stammte von ihm (S. 50). Warum nicht Mylius, Lessing, Lehmann, Naumann und Kästner gemeinsam? Warum nicht Mylius allein? Oder Mylius und Euler?

Mylius schrieb am 30. Januar 1751 an Haller: "Ich habe mir auch die Frenheit genommen, eine Brobe von den

<sup>\*) &</sup>quot;... Es werben asso die herrn Gelehrten auf den Königlichen Preußischen Universitäten, Schulen und an andern Orten ergebenst ersucht, dieses zum gemeinen Besten und zur Ehre des Baterlandes abzielende Borhaben gütigst besörbern zu helsen und ihre aufgesetzten Rachrichten in der Haude- und Spenerische Buchhandlung, unter der Ausschichten in der Berfasser der Eritischen Nachrichten ze. einzussenden . . . . Eine gleiche Bitte ergehet auch an die Gelehrten in andern Ländern . . . . (Munder Bd. IV, S. 201.)

hiefigen gelehrten Zeitungen, beren Berfasser ich, auf bes Hrn. Prof. Eulers Recommandation, bin, beyzulegen." Und am 29. November 1751: "Die Crit. Nachr. werbe ich mit diesem Jahr aushören zu schreiben, weil ich doch, wie ich sonst müßte, wegen meines Borhabens [Reise nach America], mit dem Berleger keinen neuen Contract auf ein ganz Jahr eingehen kann. Dieser will sie also auch nun gar beschließen u. den Bortheil nicht erwarten, den ein Berleger beh dergl. Werken erst nach vielen Jahren hoffen kann."\*)

Munder theilt uns seine Ansicht mit, daß die Ankündigung für die Eritischen Rachrichten von 1751 "eine gemeinsame Arbeit" von Mylius und Lessing sei, die sich auch "irgendwie als Lessings Sigentum erweisen läßt." (Bb. IV S. VII.) Die wissenschaftliche Begründung seiner rein persönlichen Meinung bleibt Munder uns aber ebenso schuldig, wie B. A. Wagner. \*\*) — Wit der Berufung auf das Gefühl des Herausgebers, wie es vielsach geschieht, ist der Wissenschaft wenig gebient.

### (Munder: Bb. V, S. 417, 426.)

Seit dem Jahre 1753 findet sich dann und wann einem Artikel im gelehrten Theile der Bossischen Zeitung ein \* vorgebruckt — eine Kleinigkeit, die ich beachten will, weil ihr bisher kein Werth beigelegt ist. Für Muncker war bei dem Artikel aus dem 83. und 110. Stück des Jahrganges 1754 biese kleine typographische Auszeichnung wenigstens werthlos.

Bei ben Jahrgängen, die hier in Betracht kommen, ift mir breizehnmal ein \* vor einem Artikel in ben "gelehrten

<sup>\*)</sup> Hoschr. der Stadt-Bibl. Bern.

<sup>\*\*)</sup> Wagner, a. a. D. S. 79 ff.

Sachen" begegnet, Sechs- ober fiebenmal fteht ber \* vor Anzeigen frember Buchhanbler, bie erfichtlich rein geschäftlichen Ameden bienen follten. Dan muß bei biefen Anzeigen annehmen, daß fie von den betreffenden Buchbandlern selbst stammen. Der "gelehrte Artikel" biente ja auch zum Reclame-Theile der Zeitung (vergl. S. 85 ff.). - So wird im 148. Stud pom Sabre 1753 unter Boraussekung eines \* mitgetheilt. daß ein jungft angefundigtes Buch beim Buchbanbler Etienne be Bourbeaur aus der Breffe gekommen. Im 118. Stud des Jahres 1754 fteht ber \* vor einer Anzeige, baf zur Dichaelis-Meffe ber Schlußband eines größeren Wertes bei Bollmann in Leipzig und Görlit zu finden fei. 3m 10. Stud bes Jahres 1755 wird blutreinigender Krauterthee nebst ber nothigen Gebrauchsanweifung eines Frankfurter Medicus angepriefen. Spite bes Artikels, ber die Berfand-Bebingungen ausführlich wiebergiebt, steht ein \*. 3m 19. Stück handelt es sich um eine Aufforderung zur Branumeration, die ben Raufern einen \_leiblichen Breis" fichern foll; vor diesem Artikel fteht ein \*. Im 27. Stud machen zwei Medlenburger Buchhanbler mit Unterschrift ihres Namens viel Rühmens von einem Werk, bas fie auf bie nachfte Deffe liefern wollen; ber Seter ber Bossischen Zeitung zierte biese Mittbeilung mit einem \*. 3m 116. Stud forbert ein Leipziger Buchhändler Gelehrte auf, ihm ihre Anmertungen für die zweite Auflage eines juriftischen Werkes mitzutheilen; vor diesem Artikel findet sich ein \*. Im 137. Stud — Leffings Fortgang von Berlin hatte schon bas 125. Stud gemelbet — handelt es fich wieder um eine Einladung zur Pränumeration, und wieder findet fich der \* vor dem Artikel.

Einmal, im 88. Stüd vom Jahre 1755 ift ber \* vor "poetischen Gedanken" zu sinden, die von einem "in der Redeund Dichtkunft längst berühmten Lehrer" aus Franksurt an der Ober "zugeschicht" sind. Hier sollte der \* wohl noch besonders anzeigen, daß es sich um keinen Beitrag des Redacteurs

ober eines ständigen Mitarbeiters handelt, sondern das Eigen= tum einer dritten Berson kenntlich machen.

Es bleiben noch fünf Fälle übrig, wo mir ein \* vor einem Artikel begegnet ist; und zu biesen fünf Artikeln ge= hören auch die zwei Anzeigen, die Munders Ausgabe als Lessings Eigenthum bringt (Bb. V S. 417, 426). — Diese fünf Artikel haben bas gemeinsam, daß sie sich mit Schriften ber Lanckischen Berlagshandlung in Leipzig beschäftigen. Und bei der Anzeige biefer Schriften wird ebensowenig, wie bei ben übrigen Artikeln mit einem \*, auch nur ber Schatten eines Tabels angebeutet, ober irgendwie ahnen gelassen, baß fich bei einem biefer Bücher eine kleine verbeffernde Anmerkung machen ließe. Der innere Werth biefer Werke aus bem Berlage von Friedrich Lancischs Erben ist nach den Anzeigen die ein \* ziert (1753, Stück 144; 1754, Stück 41, 83, 110, 140) eben jeder Concurrenz überlegen. Go heißt es z. B. im 144. Stud vom Sahre 1753: "wenn wir von biefer gegenwärtigen Bienenzucht unfer unbarthepisches Urtheil fällen follen, fo können wir leicht sagen, daß sie unter allen die beste ift. Wordons Monarchie der Bienen wird es ihr lange nicht gleich thun, obgleich darin die Sache ein wenig weiter und fast über die Gebühr ausgehohlet ift. In diesem Söflerischen Werke trift man alles benfammen an, was von den Bienen und ihrer guten Nutung zu wiffen nöthig ift . . . " Ein solcher Lobredner, der mit erhobener Stimme fragt: "allein was tan auch einem Hausbater und allen Landwirthen wohl mehr einbringen, als eben bie Bienen?", um sein Buch für 8 Groschen anzupreisen, ber läßt biefen Artikel, wie alle anderen, die ein \* ziert, verdächtig erscheinen, auch wenn er seine Sache nicht immer gang so ungeschickt gemacht bat. \*)

<sup>\*)</sup> Die Landische Buchhanblung bediente sich auch sonst des Annoncen-Theiles der Bossischen Zeitung; so findet sich im 25. Stück

Ich sinde in den Artikeln, die ein \* schmückt, nicht das critische Urtheil eines Recensenten, oder des Redacteurs der Beitung, sondern höre, wie der auswärtige Verleger seine Waare ausschreit. Wit ihm will ich Lessing nicht verwechseln und kann deshalb nicht glauben, daß die Artikel im 83. und 110. Stück vom Jahre 1754, dor denen auch in Munckers Ausgabe ein \* zu stehen hat, von Lessing herrühren. Ich neige zu der Annahme, wenn irgendwo ein Artikel mit einem \* versehen ist, daß es nicht der Willkür des Setzers zugeschrieben werden darf. Daß der Setzer aber mehr als einmal einen \* beim eiligen Druck vergessen haben kann, gebe ich gern zu. Es wäre dann bei noch mehr Artikeln an Lessings Autorschaft zu zweiseln.

Ich benutze die Gelegenheit einen Frrtum, der mir leider bei meiner kleinen Studie: "Fretzeister, Naturalisten, Atheisten — " ein Aufsatz Lessings im Wahrsager (Leipzig 1899) begegnet, zu berichtigen. Das im 41. und 42. Blatt des "Fretzeistes" enthaltene: Lob der Fretzeisteren, das ich für Mylius" Eigenthum ansah (vergl. S. 32 f., S. 49 ff.), gehört Käsiner.\*) Dieser Frrthum ändert, wie sich zeigen läßt, nichts an dem Resultat meiner Untersuchung, wobei ich gleichzeitig die Einwände, die Munder gegen meine Schrift geltend machte, \*\*) berücksichtigen will.

vom Jahre 1753 eine Anzeige von Berlagsartikeln dieser Firma, die mehr als den vierten Theil vom ganzen Raum des 25. Stüdes einnimmt.

<sup>\*)</sup> Bierteljahrschrift n., Bb. I (1888), S. 490.

<sup>\*\*)</sup> Anz. f. beutsches Alterthum, Bb. 26 (1900), S. 319—323.

Munder meint, daß es "fich jest taum mehr nachprüfen läft". ob bie von mir S. 42 mitgetheilte protofollarische Ausfage bes Berleger Boß "richtig" fei. — Es läßt fich aber jedenfalls die Frage aufwerfen, welchen Bortheil Bofi. ober aber sein Zeitungeschreiber Mulius, von einer falschen Aussage, bag "mehr als einer" am Bahrsager schriebe, gehabt hatte. Mylius tonnte aus ber Befundung feines Berlegers keinen Bortheil ziehen; benn gleichzeitig erklärte Bog: Mylius "birigirte bas Wert"; er stellte ihn also als verant= wortlichen Redacteur hin, leugnete auch in keiner Weise Mplius' Autorschaft am 7. Stück bes Wahrsager, bas für ben Adjunctus fisci ben Anlaß zum Ginschreiten gab. Wenn Mulius alfo eine Strafe treffen follte, bie Ausfage feines Berlegers. daß "mehr als einer" am Wahrsager schriebe — Munder kann die Richtigkeit ber Aussage nicht nachbrufen - batte ihn vor Strafe nicht geschützt. Bok selbst aber hatte eine faliche Aussage, die er zu Brotofoll gab, leicht unbequem werben können; benn welchen Gang die Verhandlung nehmen würde, konnte er bei seiner ersten Vorladung nicht wissen. Gine faliche Ausfage, bie noch auf einen anderen Uebelthater zu beuten war, hatte ihm leicht Verwicklungen bereiten können; also auch er hatte von einer falschen Aussage keinen Vortheil.

Meines Erachtens muß man beshalb Boß' Erklärung gelten lassen, und zum minbesten annehmen, daß eine zweite Feber am Wahrsager betheiligt ift. — Also ware Munders Annahme, daß "ber Wahrsager allem Anscheine nach ausschließlich von dem Redacteur versaßt sei" (Munder Bd. I S. XII) zu berichtigen.

Boß' Bernehmung vor dem Adjunctus fisci fand am 19. Februar 1749 statt; es waren dis zu diesem Tage erst sieden Stücke vom Wahrsager erschienen. Man wird eine zweite Feder also schon in den ersten sieden Stücken zu suchen haben; ja in den ersten sechs Stücken, denn für das siedente, das die Beranlassung zu dem preußischen Censur-Schict von 1749 war\*), konnte Mylius' Autorschaft von Voß eben nicht geleugnet werden. Ein einheitlicher Ton herrscht in den ersten Stücken des Wahrsager — mit Ausnahme des sechsten. Dies Stück fällt — wie auch Munder hervorhebt — aus dem irvnisch satirischen Tone der Wochenschrift, wie ihn Mylius beabsichtigte, völlig heraus.

Gewissermaßen auf arithmetischem Wege kann man so zu dem Schlusse kommen, daß das sechste Wahrsagerstück nicht von Mylius herrührt.

"Muß benn biefer Andere", der wie Munder zugeben will, das sechste Stück geschrieben haben mag, "gerade Lessing sein?" — Kästner war es jedenfalls nicht; ein Vergleich mit dem 41. und 42. Blatte des "Frengeist" zeigt das; es ließe sich das auch aus Kästners Erklärung im Hamburg. Correspondenten schließen.\*\*) — Naumann war es ebensowenig; das zeigt seine Abhandlung: "Von dem Erhabenen in den Sitten" (Erfurt 1751). Unter dem Erhabenen verstand Naumann "das vorzüglich tugendhaste". Da das Schristchen selten geworden, sühre ich einige Worte, die Naumanns religiöse Ansschaungen kennzeichnen, aus dem Exemplar der Marburger Universitäts-Bibliothek an:

<sup>\*)</sup> Bergl. Confentius, ber Bahrfager G. 5ff.

<sup>\*\*</sup> Bierteljahrichrift 2c., Bb. I, S. 489 ff.

S. 64: "Er [ber Grofmüthige] ift weber unglaubig, noch abergläubisch, und schwöhret nie auf die Worte eines Lehrmeifters; weil er alles, die Geheimnisse ber Religion ausgenommen, der vernünftigzweifelnden Brüfung S. 65: "Unterbessen ift er überzengenbfest versichert, baß bie Religion die Helben erft zu Belben machet, und bak bie prablerische Unempfindlichkeit ber Stoiker nichts, als die burch langen Zwang und öftere Uebung zu Bege gebrachte Wirkung einer auserorbentlich stolzen, von Natur rauben und burch eigenen Bahn höchsthartnädig geworbenen Gemuthsart seb ... " S. 91: "Das andere Mittel, welches die mahre Hoheit ber Seele erzeuget, bietet bie Religion bar, und ift unter allen bas gewiffeste, heilsamste und vollkommenste: Weil ohne ihr biefes, was man ungerechter Beise Tugend und Berbienst nennet, weber Bestand noch Gründlichkeit hat, und zuweilen noch schädlicher ist. als offenbare Thorheiten und Laster." S. 95: "Ich mache mir ein Gewissen, die Majestät ber Religion durch langweilige Beweise von ihrer Nothwendigkeit zu erniedrigen, und setze hier eine einzige Grundwahrheit fest, die unumftöklicher ift, als alle Vernunftichlüffe: Das rechtschaffene Wesen, in welchem die mahre Ehre gegründet ist, erforbert schlechterbings eine vollkommene Aufrichtigkeit bes Bergens gegen GOtt, ohne ber [sic.] es ein Wiberspruch ift, gegen seines Gleichen ehrlich, gerecht und reblich zu handeln. biesem Sate zweifeln fan, giebet bie traurige Borbebeutung, nie bavon überzeuget zu werben, und ist es vielleicht nicht werth, eine so groffe und richtige [!] Gebanke jemals in ihrer [!] Stärke und in sich selbst zu empfinden." S. 95: "Nunmehr will ich, wegen bes erhabenen Lichtes, das die ungeschminkte Frömmigkeit über alles menschliche Beginnen ausbreitet, das ohne ihr niedrig und nichts ist, mich etwas um= ständlicher erklären. Ich forbere die Alugheit nicht eines Menschen, sondern aller, [S. 96] ja ben Wit aller Rahrhunderte auf, mir zu zeigen, wie etwas gegründetebel, und unvergänglichgroß sehn könne, das den Grad seiner Vortreffslichkeit nicht von demjenigen Wesen erhält, welches der ursprüngliche Quell aller Ehren und die einzige erste Ursache aller Hobeit und Bollkommenheit ist?" S. 96: "... ist das Geräusche eines solchen, der ohne Religion sich selbst genug zu sehn dünket, nicht dem angezündeten Wachholderholze ähnses. 97] lich, welches, wenn es Flammen sascholderholze ähnsenallenden Getöse zerplazet, und plözlich verlöschet? Siehe da! mein Freund, die Alexanders, die Aleidiades, die Casars, diese leeren Namen, die unter dem Schatten ihrer gedichteten Grösse verschwinden, so, wie die hehdnischen Prachttempel unter der Last ihrer eigenen Mauern versunken sind, und in den Ruinen sür die Thorheit ihrer praserischen Erdauer unschuldig zu büssen scheinen."

Der Gegensatz zu Lessings Lustspiel "Der Freigeist", bessen Hauptfigur Abrast "ohne Religion aber voller tugenbhafter Gesinnungen" ift, liegt auf ber Hand.

Munder konstatirt ebenso, wie ich, eine Uebereinstimmung ber Grundgebanken im sechsten Wahrsager-Stüde mit Lessings Lustspiele; also auch Naumann scheidet bei der Frage nach der and eren Feber, wie Mylius und Kästner aus. Bei solcher Erwägung schließt sich der Kreis um Lessing immer enger. Lessing interessirte sich für Fragen der Freidenkerei, beshalb widmete ihm auch Naumann — wohl um ihn zu bekehren — seine Gedanken: "Bon dem Erhabenen in den Sitten"; der Freund, dem die Alexanders, die Cäsars, diese leeren Namen vorgehalten werden — ist Lessing.

\* \*

Munder nimmt baran Anftoß, daß die Hauptfigur in Leffings Luftspiel ein "Freigeist" genannt wird, wo fie entsprechend dem Wahrsager-Stüde, als "Naturalist" bezeichnet werden müßte; da er mir aber liebenswürdig zugiebt, daß der Titel des Lustspieles mit gutem Grunde: "Der Freigeist" lautet, so entzieht er seinen weiteren Folgerungen den Boden.

Der Fall ist nicht vereinzelt, daß der Titel eines Stückes nach der Hauptperson bestimmt wird; wenn aber andererseits der Titel, der für ein Theaterstück nicht unwesentlich ist, "mit Rücksicht auf den auch im Wahrsager gerügten falschen Brauch" gewählt ist, so würde es dem Zuschauer unverständlich sein, wie die Hauptsigur eines Stücks, das "der Freigeist" heißt, als "Naturalist" bezeichnet würde; und ein gedankenloses Publikum, das wohl auch zu Lessings Zeiten existirt hat, würde es noch schwerer begreisen, wenn eine Nebensigur, wie Johann, nach Ausweis des Personen-Berzeichnisses der Titelsheld wäre. — Die Concession, die für den Titel gemacht wurde, bedingte nothwendigerweise die weiteren Zugeständnisse in der Bezeichnung der Personen.

Im Entwurfe des Lustspieles ist Abrast nicht als Freigeist bezeichnet.

Daß Lessing sich im Lustspiele "um Johanns Bekehrung überhaupt nicht kümmerte," aber die komische Nebensigur in die alte Bedientenlivree stedte und den dummen Kerl für die Belustigung des Publikums sorgen ließ, ist allerdings eine Abweichung vom Wahrsagerstück. — Der Dramatiker sucht, wie ich meine, das Interesse auf die Hauptsache zu conscentriren und giebt zum Gegengewicht für die ernste Haupthandlung nebenbei ein paar komische Episoden. Wenn man das außer Acht läßt, und Munders Bedenklichkeiten solgesrichtig weiter denkt, müßte man den bedeutsamen Unterschied

hervorheben, daß der Auffat im Wahrsager, im Gegensatzum Lustspiel, nicht in Scenen abgesaßt ist und auch keine Bühnenanweisungen enthält; und hieraus hätte man die Unwahrscheinlichkeit, daß Lessing den Wahrsager-Aufsatz geschrieben, zu folgern.

Munder beutet Lessings Worte, er habe bie frembe Erfindung be Lisles "auf eine eigene Urt genutt" in anberem Sinne als ich; aber ich kann ihm nicht beiftimmen. Munder neigt zu ber Annahme, bag eine britte Berson - bie mit Mylius und Lessing boch wohl bekannt war — bas sechste Bahrsagerstück geschrieben, und nimmt ferner, ebenso wie ich. an, daß Leffing "burch ben ihm zweifellos befannten Auffat im Bahrsager bei ber Ausarbeitung seines Studes beeinflußt worden fei." Die Thatsache, daß ber Charafter einzelner Bersonen bes Luftsvieles im Bahrsager vorgebilbet ift. muß zugegeben werben. — Bei solcher Sachlage möchte ich nicht ohne zwingenden Grund annehmen, daß Lessing bie Berwerthung frember Gebanken bei einem fremben Stoffe ausbrudlich als fein "eigen" bezeichnet hatte: es gabe bas einen bäklichen Rug in Lessings Charafterbild, ber ber näheren Erklärung bedürfte. — Lessings Worte "auf eine eigene Art genutt", find nicht etwa einem Musbrud: eigenartig gleichzuseten, wie ich bargethan habe (S. 36 f.). Sie bezeichnen vielmehr ben Anspruch auf einen Besitz. Gin solches Gigenthumsrecht hatte aber Leffing schwerlich geltend gemacht, wenn er nicht selbst jener unbekannte Dritte, ben sich Munder conftruirt, gewesen ware, und burch seinen eigenen Auffat beeinflußt worden ware. Bei einer wesentlichen Beein= fluffung burch ben Auffat eines Dritten, wie fie boch ftattgefunden haben mußte, marc Leffing auf feine felbftanbige

Behandlung des fremden Stoffes auch nicht so stolz gewesen, wie sich das in seiner Anmerkung in der "Theatralischen Bibliothek" ausspricht.

Es scheint auf einem Mißverständniß zu beruhen, wenn Munder schreidt: "Namentlich findet sich der Schlußgedanke des Aussach, daß das Dasein Gottes aus der wunderbaren Ordnung im Weltgebäude zu erweisen sei, wie E. selbst zugibt, mehrmals in Prosa und in Versen von Mylius ausgesprochen." — Wo hätte ich etwas Derartiges gesagt? Ich glaubte auf S. 44 s. hervorgehoben zu haben, daß im Wahr= sager-Stück der Beweis an einen "Garten" angeknüpst wird, während Mylius, wie seine Schriften zeigen, eine Vorliebe hatte, diesen Gebanken mit der "unendlichen Menge der Weltskörper und der geordneten Bahn der Sterne" zu verbinden. — Ich sehe darin auch heute einen Unterschied.

#### (Munder: Bb. IV. S. 350f.)

Auch das ist ein Mißverständniß, wenn Munder meint, "mit derselben logischen Berechtigung", mit der man in dem Berfasser des Lustspieles den Berfasser des Wahrsager-Stückes sieht, "könnte man folgerichtig weiterschließen", Lessing "müsse dann auch Simonettis Predigt versaßt haben". Ich sage, das ist ein Mißverständniß. Die Uebereinstimmung der Grundgedanken hat mir zu meinen Folgerungen ebensowenig genügt, wie ein paar billige Parallelen. Aber im Wahrsagerstücksand ich die Gedanken des Lustspieles "mit einzelnen Bersonen sie wir im Bersonen, die wir im Lustspiele wiedersinden. Das möchte "eher zu einem Schlusse

berechtigen, als eine einzelne Ansicht, die sich hier und bort findet" (vergl. S. 25).

Es freut mich, daß ich in der Sache mit Munder völlig übereinkomme. Es ist nicht zulässig, lediglich aus der Uebereinstimmung der Gedanken, die sich an zwei verschiedenen Stellen sinden, den Schluß zu ziehen, daß diese Gedanken nun auch aus einer und derselben Feder gestoffen seien.

Nur eines verstehe ich nicht. — Weshalb nahm Muncker die Recension aus dem 103. Stüd der Bossischen Zeitung von 1751 in die critische Ausgabe der Schriften Lessische auf? Ohne Zweisel, weil sie die Hempelsche Ausgabe gebracht (Bb. XVII S. 27); und die Hempelsche, weil sie hinter Maltzahn's Neudruck (Bb. III S. 183 f.) nicht zurückstehen wollte; und was war der Grund sür Lachmann, die Recension Lessing zuzuweisen? (Bb. III S. 181 f.)

Danzel sagt: Theophan bringt ben Abrast von seiner Freigeisterei zurück "ganz wie es Lessing in der so eben angeführten Stelle in der Bossischen Zeitung vorgeschrieben hatte,"\*) d. h. mit den Mitteln, die der Schreiber unserer Recension genannt.\*\*

Die Ibee zu Lessings Lustspiel fällt in die ersten Monate bes Jahres 1749; wenn sich ein gleicher Gedanke, wie in der Comödie, in einer Recension aus dem Ende August 1751 sindet, so ist das noch kein Beweis, daß Lessing der Berfasser dieser Anzeige ist; — man vergleiche Simonetti's Predigt. \*\*\*) Munder selbst wünscht diesen Bergleich.

Ueber ben Ausbruck "Beit genug" brückte ich mich vorsichtiger aus, als Munder in ähnlichem Falle. "Wäre

<sup>\*)</sup> Danzel, Leffing (1850), I, 235; (1880), I, 235.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda (1850), S. 233 (Anm.); (1880), S. 232 (Anm.)

<sup>\*\*\*)</sup> Confentius, "Frengeifter, Naturaliften, Atheiften — " S. 24 f.

bieses "Zeit genug" die sichere Marke, an der man Lessings Hand erkennen könnte . . . " (S. 39). Lessing liebte diese Wendung;\*) aber sie findet sich auch bei anderen.\*\*) — Wenn Munder sagt, das Wort "Naturalist" in der Bedeutung "eines Natur= oder Bernunftgläubigen" sei "nicht eben häusig", so ist das eine unvorsichtige Behauptung. Dies Wort gehört zu den gebräuchlichsten Ausdrücken jener Zeit; wie könnte sonst ein Geistlicher auf den Titel seiner "Abhandlung von dem vernünftigen Gottesdienste" die Bemerkung sehen: "Sonderlich gegen die Naturalisten?" \*\*\*) wie könnte es in

<sup>\*)</sup> Bergl. z. B. Munder Bb. II, S. 286; III, S. 223; V, S. 100; VIII, S. 13; XIII, S. 142; Hempelsche Ausgabe Bb. XX, 1, S. 12, 200.

<sup>\*\*)</sup> Bergl.: Sieben Hirtengedichte von Schoch dem jüngern aus Sachsen (1743), S. 11; Ermunterungen zum Bergnügen des Gemüths (Hamburg 1747 f.), S. 568; Der Schriftsteller nach der Mode (Jena 1748 ff.) I, S. 173 (Univ. Bibl. Göttingen); Der Faule und die Bormünder (Frankfurt u. Leipzig 1751), S. 13 (Univ. Bibl. Göttingen); Naumanns Nimrod (1752), S. 281; Ossenselbers Oden und Leider (Dresden und Leipzig 1753), S. 71, 74; Der Buchladen (Frankfurt u. Leipzig 1762), S. 22, 55 (Univ. Bibl. Halle); Nabeners Briefe (Leipzig 1772), S. 171; Kästner an Nicolai (Göttingen am Schaltztage 1772 — Höschr. d. Rgl. Bibl. Berlin); Redlich, Lessings Briefe, Nachträge und Berichtsgungen (Berlin 1886), S. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Johann Christian Cunos Obe über seinen Garten, zweite Auflage (Amsterdam 1750) S. 135 ff., auch S. 5 ff. — Göttinger gelehrte Zeitungen 1749, S. 858. — Johann Philipp Fresenius schrieb 1750 eine "Merkwürdige Nachricht von der Bekehrung eines Naturalisten", der 1759 eine andere "Merkwürdige Nachricht von der wunderbaren Bekehrung eines großen Naturalisten" solgte. Wenn Grimms Wörterbuch dürftig nur zwei Belege bringt (aus Kant und Wieland) so entspricht das nicht der häusigen Verwendung des Ausdrucks. Max Herrmann wies mich auf Karl Friedrich Bahrdts: Ueber Preßfrehheit und deren Gränzen (Züllichau 1787), S. 143 ff. Hür Bahrdt sind hier Naturalist und Frehgeist gleichwertige Bezeichnungen. Vahrdt hat wiederholt über natürliche Religion und

Wylius' "Naturforscher" S. 39 heißen: "Wer nach solchen Gründen die natürlichen Körper untersuchet, der ist ein Naturalist; aber nicht im orthodogen Verstande", wenn es eben nicht üblich wäre dies Wort in weitesten Kreisen in religionsphilosophischem Sinne zu brauchen? — Aus einem allgemein gedräuchlichen Worte läßt sich aber nichts gegen Lessings Versasserschaft schließen.

Das Wort "schlägefaul" ift mir bisher weber bei Mylius noch bei einem anderen Zeitgenossen Lessings begegnet. Auffallender Weise fügt Lessing diesem Worte — ebenso, wie es im Wahrsager = Stüde geschieht — jedesmal eine Erklärung bei, wenn er es braucht. Sollte das für die Seltenheit des Ausdruckes sprechen?\*)

Benn ein Geistlicher "ein ungestügelter Holzschreher" genannt wird (S. 18), so ist das ein metaphorischer Ausbruck. "Theologische Invaliden und philosophische Spießbürger" ziehen "mit privilegirten Schimpswörtern zu Felde" (S. 15), um die Freigeister zu bekämpsen; ein Zug von "Arüpeln und Lahmen und Blinden" wagt sich ins "Feld", von den "elendesten gelehrten Troßbuben" gesolgt (S. 19); werden hier nicht die Truppen eines gestigen Kampses mit den letzten Resten eines kampsunsähigen Ariegsheeres verglichen? auch in diesen Worten, und in ihnen nicht allein, scheint mir ein bildlicher Ausbruck zu liegen.

Naturalismus geschrieben; auch "Gebichte dieses Naturalisten" [Portraits Silhouette] 1782 herausgegeben; vergl. die Borrede dazu. — Ist dem Französsischen, der Sprache der damaligen Gesellschaft, der Ausdrud: naturaliste fremd? dürste man schon deshalb auf eine häusigere Berwendung in Deutschland schließen?

<sup>\*)</sup> Munder Bb. IV, S. 104, 125, 167.

Munder constatirt eine "flägliche Armuth an bilblichen Ausbrücken". Würbe bas gegen ben jungen Lessing sprechen? Bon Lessings "Glückwünschungsrebe beh dem Eintritt des 1743 ten Jahres" (Munder Bb. XIV S. 135 ff.) meinte Erich Schmidt: "Bilber sind sehr sparsam angewendet; wir können das Wachsen des Reichthums dis zu den theologischen Streitschriften verfolgen".\*) Lessings Stil entwicklte sich also zu einem Bilber= reichthum von ungewöhnlicher Fülle; seine ersten schriftstelle= rischen Leistungen lassen wenig davon vermuthen.

\* \*

Soviel, vielleicht zuviel, über die Gründe Munders, die bagegen sprechen, daß Lessing das 6. Stück im Wahrsager geschrieben. — Ich wollte an ihnen nicht vorbeigehen, wo ich dem "Gefühl" "des mit Lessings Schriften vertrauten Kritikers", dem die "Entscheidung" überlassen bleibt, nichts entgegenzusesen habe. \*\*)

\*

Bu ben sachlichen Anmerkungen muß ich leiber eine persönliche fügen. — Ich glaube zu Anfang bieser Arbeit nachsgewiesen zu haben, baß Hülfszeitwörter, mögen sie sehlen, mögen sie ausgeschrieben sein, für Lessings Autorschaft nichts beweisen können; benn sie sind nicht characteristisch für des jungen Lessing Stil (vergl. S. 9 ff.). Ich habe bei biesem Nachweis nicht auf Muncker verwiesen, der in seiner Recension

<sup>\*)</sup> Ang. f. dt. Alterthum, II (1876), S. 48.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. K. Lachmann, Lessings Schriften (1838 ff.), Bb. III, S. 375 Anm.: "nur gelehrten, nicht aber bloß auf Gefühl beruhenden Gründen", steht nach Lachmanns Ansicht die Entscheidung zu. — Munder glaubt, sich "genau nach denselben Grundsäpen" und zwar "noch strenger", als Lachmann selbst, gerichtet zu haben. Bergl. Klopsstrocks Oden, heraußg. v. Munder u. Pawel (1889), Bb. I, S. V.

(S. 322) ben gleichen Gebanken anscheinenb eher als ich ausgesprochen. Denn Munder sand es nicht nöthig, die Quelle für seine Angabe zu nennen. Die Beobachtung über die Hülfsverba, die meinem Recensenten überraschend und neu war, entnahm Munder brieflichen Mittheilungen von mir.

Freilich, hätte Munder gesagt, daß eine so selbstverständliche Bemerkung, die offen am Tage lag, und aus der doch noch niemand — soviel ich weiß — meinen einfachen Schluß gezogen, nicht von ihm stamme; hätte Munder gesagt, daß er gerade das Gegentheil für eine unumstößliche Thatsache gehalten — die gemüthvollen Schlußworte der Recension, die auf sorgsame Lesung der Lessingischen Schriften seit mehr als fünfzehn Jahren deuten, wären dann von ihm wohl unterdrückt worden. Sie beweisen auch nichts.

# (Munder: Bb. IV, S. 2f.)

Im sechsten Stüd bes Wahrsager sehe ich einen ber allerfrühesten Prosa-Aufsätze Lessings, der zum Druck gelangte. Denn wie steht es mit den prosaischen Beiträgen zum "Natursorscher"?

Das zehnte Stud bes "Natursorscher" brachte einen Brief, ber beginnt: "Mein Herr, Die Griechen und Römer ziehen wider sie zu Felbe, wosern sie noch mehr anakreontische Freunde zu Mitarbeitern annehmen . . ." und mit den Worten schließt: ". . . Ich bin 2c.

Œ."

Munder hat biesen Brief und bie Antwort barauf, bie aus brei Zeilen besteht:

"Mein Herr,

Sie haben recht. Ich bin 2c.

in seiner critischen Ausgabe als Eigenthum Lessings bezeichnet (Bb. IV S. 2 ff.). — Es soll eine Selbstcorrespondenz sein; der C. des ersten Briefes soll mit: L., Mylius' anakreontischem Freunde, ein und dieselbe Verson sein.

Das zwölfte Stud bes Naturforscher brachte wieder einen Brief, unterzeichnet:

"Trebsen, ben 12. des Augustmonats, 1747.

Œ."

und eine: "Obe, auf die Gegend beh Trebsen" unterzeichnet: E. N. N. Der Briesschreiber übersandte die genannte Obe und ist auch ihr Verfasser; man muß das aus dem siebenundzwanzigsten Stück schließen, das wiederum einen Brief eines: E. bringt, in dem eben dieser E. zu der Obe auf die Gegend bei Trebsen eine neue Lesart für die letzte Zeile mittheilt. Er schließt seinen Brief: "Diese kritische Verdesschließt, dem gelehrten Herrn M. S. - zu danken. Ich bin 2c.

Leipzig, am fürzesten Tage.

Œ."

Das fünfzigste Stück enbet mit einem längeren Gebichte: "Der junge Herr". Ihm sehlt jebe Unterschrift. Doch in einem der Drucksehler-Berzeichnisse, und zwar auf S. 574 heißt es bezüglich der 398. Seite: "Zu Ende dieser Seite soll ein C. stehen", d. h. am Schluß des Gedichtes: Der junge Herr. — Es gab also einen Mitarbeiter des Naturforscher, der Beiträge mit: C. unterzeichnete und — wie es scheint — Berth daranf legte, daß sein: C., das der Sezer vergessen haben mag, im Berzeichniß der Drucksehler und Aenderungen nachgetragen wurde. Muncker war das wohl ebenso wie Redlich entgangen.

Sonst hätte Reblich, bei den Bedenken, die er gegen den Brief im zehnten Stück ausgesprochen, ihn schwerlich in Lessings Werke eingehen lassen.\*) Wo die Unterzeichnung: C. nicht bedeutungslos ist, hege ich Zweisel, daß der so unterschriebene Brief im zehnten Stück Lessing zusteht. Für den Brief, den Lessing so lakonisch beantwortete, wie für die übrigen mit: C. signirten Beiträge im Natursorscher, möchte ich vielmehr in Christian Nikolaus Naumann den Verfasser suchen; er war ein Mitarbeiter an diesem Mylius'schen Blatte, und auf ihn läßt sich die Unterzeichnung der: "Ode, auf die Gegend beh Trebsen": C. N. N. deuten; und diese Ode war ja von dem Schreiber des Brieses aus Trebsen, einem gewissen: C., verfaßt.

## (Munder: Bb. IV, S. 4.)

Mehr als einmal wurde ber anakreontischen Beiträge wegen ein fingirter Brief in den Natursorscher eingerückt; und wie mir die Briefe des zehnten Stücks — die ich als keine Selbstcorrespondenz auffassen kann (vergl. S. 82 ff.) — zu zeigen scheinen, nahm eben Lessings Freundeskreis an seinen Kleinigkeiten regen Antheil.

Unter solchen Umständen möchte ich den Brief des "Horribilicribrifax II.", den Munder im Anhange mittheilt, weil Lessing an dem "Inhalte" der "Scheltrede" einen "geswissen Anteil" hätte (Bb. IV S. VII), nicht für Lessingisch halten. Borwürfe gegen Berse, die "einen quer Finger breit Plat," einnehmen,\*\*) konnte man auch in Leipzig hören; die

<sup>\*)</sup> Leffing, Hempeliche Ausgabe: XII, S. 365, 370 f.

<sup>\*\*)</sup> Der Ausbruck: "einen quer Finger breit" ist für Lessing keineswegs charakteristisch; vergl. 3. B. "Hälliche Bemühungen" II, S. 333 ". . . diejenige Art von Gedichten . . . da die Zeilen 3 quer Finger breit sind . . . . Auch Kästner braucht den Ausdruck.

Borwürfe konnten aus Leffings eigenem Kreise stammen, und hier übertrieben wiedergegeben sein; Käftner kann man 3. B. nicht als unbedingten Berehrer ber Anakreontik hinstellen.\*)

Dieser Brief braucht also nicht die Vorwürfe von Lessings Eltern wiederzuspiegeln, und seine Form spricht bagegen, baß Lesfing hier "gewissermaßen öffentlich," "vor aller Welt", biese Borwürfe wiederhole und zurückweise. — Die Form soll zwar nicht von Leffing ftammen; wenn aber ber übermuthige Brief in der That die Vorhaltungen des Camenzer Bfarrherrn wiebergeben follte, und Leffing feinem Inhalte nabe geftanben hätte, so würde er eben ein anderes Aussehen haben. bei einem Scherze hätte Lessing — bem jeber Mensch und vornehmlich ein Theologe, der nur mit Schmähworten ftreitet, zuwider war — ben Feind der anakreontischen Richtung nicht als einen so schimpflustigen Gesellen bingestellt. in bem Schreiben, bas wohl nur bie Lefer erheitern follte und auf die anakreontischen Beitrage bes jungen Lessing besonders aufmerksam machte, ein bestimmter Bezug auf Camenz zu sehen — wie Munder will — so hätte Lessing eben für eine andere Form gesorgt. Er hatte das auch gekonnt; benn aus seinen Beiträgen selbst geht hervor, dag er von dem Inhalte ber Stude vor ihrem Drud unterrichtet war.

(Munder: Bb. IV, S. 5f.)

Rübiger benutte seine Zeitung in weiterem Umfange auch zu geschäftlichen Anzeigen (vergl. auch S. 67 ff.), wenn er z. B. eine Wohnung zu vermiethen hatte, neue Bücher anpries, ein größeres Werk zu herabgesetztem Preise verkaufen wollte

<sup>\*)</sup> Kästner, verm. Schriften I (1755), S. 123 ff.; (1841) II, S. 12 ff.; vergl. auch: Der Schriftsteller nach der Wobe (Jena 1748 ff.), Bb. I, S. 450 f. (Univ.-Bibl. Göttingen).

ober Bücherauctionen — auch Auctionen fremder Bibliotheken, bie er übernommen hatte — bekannt machte. So wies bie Bossische Beitung wiederholt auf die Auctionen hin, die im Küdigerschen Buchladen am 17. Juni und 14. Oktober 1748 stattsinden sollten; gelegentlich hieß es auch: "die Bücher können täglich besehen werden", auch wie weit die betreffende Auction fortsgeschritten war, findet sich verschiedentlich in der Zeitung angegeben.

Es bleibt fraglich, ob biese Anzeigen vom Geschäftsführer ber Rübigerschen Buchhandlung, ber wohl mit den Auctionen zu thun hatte, oder vom Redacteur, der die Zeitung in Rübigers Interesse schrieb, versaßt sind.

Schon vor Mylius' Ankunft in Berlin war die Auction, die am 30. Dezember 1748 beginnen sollte, dreimal angezeigt worden.\*) Am 16. November 1748 erschien in Nr. 138 die von B. A. Wagner Lessing zugewiesene Anzeige, \*\*) der in Nr. 143, 146, 149 erneute Bekanntmachungen solgten und endlich vor Beginn der Auction zwei kurze geschäftliche Hinsweise in Nr. 155 und 156 der Zeitung.

Die Anzeige in Ar. 138 — die Lessings Eigenthum sein soll — unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch von den anderen Bekanntmachungen, daß sie im Artikel "von geslehrten Sachen" steht, den Titel des Auctionskataloges bringt und die sehr wohlseile Bemerkung enthält, daß rare Bücher in vielen Ländern oft vergeblich gesucht werden. Auch diese Anzeige im gelehrten Artikel hat, wie die vorangegangenen und die folgenden, einen rein geschäftlichen Character, von dem, was "schon einigemal in diesen Zeitungen angekündiget worden", giebt man "nochmals Nachricht."\*\*\*)

\*\*) Wagner, a. a. O., S. 132.

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung 1748, Nr. 125, 126, 128.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber Verwendung des "gelehrten Artikel" zu geschäftlichen Zweden vergl. auch: Vos. Zeitung 1749, Stück 10 und Stück 93, auch 1753, Stück 50 und 55.

Besondere stilliftische Gigenthumlichkeiten, die auf Lessing weisen könnten, finden sich in der Anzeige nicht, und es bleibt jogar fraglich, ob Mylius' Freund bamals icon in Berlin war. Jebenfalls aber, als er nach Berlin tam, ordnete er ben Theil von Rübigers Bibliothet, ber — nicht verauctionirt werben follte. Dit geschäftlichen Maknahmen hatte Lessings Thätigkeit bei Rübiger auch sehr wenig zu thun; wir muffen bas aus einer brieflichen Meußerung schließen. \*) So lange es beshalb nicht wahrscheinlich gemacht wird, daß der junge Leffing Rübigers Commis ober Auctionator gewesen, zweifle ich, bag bie für uns unbedeutenden Beilen ihm gehören. Lessing hatte vielleicht auch ben Chraeiz, nicht mit einem fo werthlosen Beitrag seine Mitarbeit an ber Bossischen Zeitung au beginnen. — Unsere Anzeige könnte sehr wohl aus einer Berpflichtung bes Rebacteurs gegenüber bem Besitzer ber Reitung, ober aber aus Rübigers Buchhandlung felbft berauleiten fein.

## (Munder: Bb. IV, S. 24 f.)

Munder bruckt bie Recension vom 12. Juli 1749 über ben ersten Band bes "Schriftstellers nach ber Mobe" in seiner critischen Ausgabe ab. — In den zwei erschienenen Bänden bieser Monatsschrift ist mir keine Spur von Lessings Mit-arbeit begegnet. \*\*) Wylius war aber am ersten Bande betheiligt; er schrieb nicht nur die Borrebe, sondern steuerte

<sup>\*)</sup> Lessing, Hempelsche Ausgabe XX, 1, S, 23.

<sup>\*\*)</sup> Auf der Herzogl. Bibliothek zu Gotha sind beide Bände des "Schriftstellers n. d. Mode" vorhanden. — Munder, der, wie es scheint, nur den 1. Band, auf den es hier auch nur ansommt, in der Hand hatte, konnte ebenfalls nichts daraus Lessingen zuweisen (vergl. Munder I, S. XII); Bb. I des "Schriftstellers" auch auf der Unid.= Bibl. Göttingen.

ein "Oratorium auf die Kreuzigung Christi" bei, lieferte ein "Schreiben an eine Dame von der Sonnenfinsterniß", erwog in einem Lehrgedicht "Die Nothwendigkeit der Weltweisheit in der Rechtsgelahrtheit", wurde selbst mit einer gedruckten Zusschrift beehrt und soll, nach der durchsichtigen Angabe im Register des ersten Bandes, auch das Berslein "An Herrn Prof. Gottscheb" geschrieben haben.

Ueber die Familienverhältnisse des Blattes, den geiftigen Urheber, den Borredner, und die verschiedenen Herausgeber brachten — neben der Vossischen Beitung — die Jenaischen gelehrten Beitungen vom 7. Mai 1749 (S. 279 f.) Ansbeutungen oder Auskunft. Der Magister Christian Wilhelm Agricola war Herausgeber der ersten Stücke. Als der erste Band geschlossen war, nahm er Gelegenheit sich in öffentslicher Erklärung über das Versahren eines späteren Herausgebers, der u. a. eigenmächtig Namen der Versassen, die unsgenannt bleiben wollten, im Register bekannt machte, zu besichweren.\*)

Auch die Recension der Bossischen Zeitung bedeutet einen Vorwurf für den letzten Herausgeber wegen seiner unerlaubten Handlungsweise. \*\*)

<sup>\*)</sup> Jenaische gel. Zeitungen 24. Dezember 1749, S. 795.

<sup>\*\*)</sup> Beiläusig bemerkt: Munder bruckt S. 25. "saubere Stückhen" in der Bossischen Zeitung steht: "saubare Stückhen". Das grobe Wort läßt sich bei dem unfreundlichen Standpunkt, den der Critiker dem letzten Herausgeber gegenüber einnimmt, doch erklären. Wozu eine Conjectur? v. Maltzahn (Danzel, Lessing [1880] I, S. 503) machte auf den Ausdruck besonders ausmerksam. Auch im 115. Stück der Bossischen Zeitung des Jahres 1752 lese ich: "saubar".

Es bleibt auch zu bezweifeln, ob Munders Correctur Bb. IV, S. 423, nötig gewesen. Man braucht hier nicht mit Pilger (Hempelsche Ausgabe VIII, S. 282) an einen Drucksehler zu benken. Denn "vernehmen" im Sinne von: verhören, giebt einen guten Sinn. Wie man einen Autor einem peinlichen Berhör unterwerfen kann, so

Die Annahme scheint mir natürlicher zu sein, daß ein solcher Borwurf von einem Mitarbeiter erhoben sei, als von einem völlig Unbetheiligten, wie es Lessing war.

Mylius hätte auch Grund bazu gehabt. Seine Vorrede ist die Antwort auf Bodmers Uebersetung von "Mexander Popens Duncias" (Zürich 1747), in der Bodmer seiner Freude über die Lösung des Bundes von Gottsched und Mylius nicht laut genug Ausdruck geben konnte:

ha Teutobot! ha braver M . . . . . §! Belch böser Stern, trennt euer Freundschaftsband? Mit Rechte scheut ein Kloz den bösen Bizling; Allein wenn Narr mit Narr in Streit verfallen, Ifts ein barbarischer, einheimscher, Krieg. Send nicht mehr Feind, umarmt euch meine Söhne! Damit sich nicht elende Dichter freuen, Benn ächte Critici das Blut versprüzen.

Mylius' Borrede zum Schriftfteller nach der Mode ist unterzeichnet: "Die Berfasser"; im Register heißt cs.: "von Christlob Mylius". Das "Oratorium auf die Kreuzigung Christi" ist unterschrieben: "C. B. M. S."; im Register heißt es.: "von Mylius".\*) Das Sinngedicht "An Herrn Prof. Gottsched" ist unterschrieben: "Der Verfasser dieser Verse"; im Register heißt es.: "von M - - - 3", was dem Kundigen

kann man auch mit ber Feber in ber Hand von bem Inhalt eines Buches ein Protokoll ausnehmen; auch Bücher, in biesem Falle die école des filles, lassen sich "vernehmen"; und das Protokoll ist ein Auszug des Inhalts. — "Dieser Gedanke könnte eine Art des Ueberganges zu solgendem Buche sehn . . . . . ; denn La Wettrie hatte "unglüdlich genug" Hallers Doris zu seiner Porneutik "ausgeschrieben."

<sup>\*)</sup> Daß die Buchstaben C. B. M. S. (vergl. oben S. 6) Chriftlob Whsius bedeuten, ergiebt ein Bergleich von Whlius' vermischten Schriften (1754), S. 578—580 mit der Bossischen Zeitung vom 16. Sept. 1749.

teinen Zweifel lassen konnte, da es wenige Zeilen später im Register beim: "Schreiben an eine Dame von der Sonnenssinsternis den 25. Juli 1748" ebenfalls heißt: "von M. = = & "; im Texte selbst sinden sich unter dem Schreiben nur: \*\*.

Daß Lessing eine persönliche Aufforberung hatte, ben Schriftsteller nach ber Mobe zu besprechen — bie Recension über ben 2. Band im 93. Stück vom Jahre 1750 ist Lessing bisher auch nicht zugewiesen worden — ist mir unbekannt. Und daß zweimal in der Recension das Hülfsverb ausgelassen ist, kann nichts für Lessings Autorschaft beweisen, am wenigsten in einer Zeit, wo Mylius Redacteur der Vossischen Zeitung war (vergl. S. 9 st.).

#### (Munder: Bb. V, S. 219f.)

Danzel sagte: Gebichte von Offenfelber (1753, 10 Bogen) würden in der Vossischen Zeitung recensirt — "ob von Lessing ist nicht klar".\*)

Reblich fügte diese Recension Lessings Schriften hinzu, \*\*) gab aber keinen Grund an, weshalb man diese Anzeige als Lessings Eigentum anzusehen hätte; ihm folgte Munder, ohne seinerseits einen bestimmten Grund, der für Lessings Autorschaft spräche, zu nennen. Mir ist es, mit Danzel zu sprechen, nicht klar, ob wir es mit einem critischen Urtheil Lessings zu thun haben.

Im Jahre vorher (1752) waren Offenfelbers "Lieber vor eines Freundes Hochzeitgaeste" besprochen worden (109. Stück). Lessing war in Wittenberg; die Recension fehlt in Hempels, wie in Munckers Ausgabe; also nehmen Reblich

<sup>\*)</sup> Danzel, Leffing (1850), I, S. 60 Unm.

<sup>\*\*)</sup> Lessing, Hempeliche Ausgabe XII, S. 530.

und Munder für diese Anzeige Lessing nicht in Anspruch. Bon wem stammt diese Recension? Sicherlich von einem Critiser, der Lessings Leipziger Kreise nahe stand; sonst hätte er einem Heft von zwei Bogen, das lediglich eine Festgabe sein wollte, nicht die Beachtung geschenkt, die es in der Bossischen Zeitung gefunden. Der Critiser wußte auch, daß die kleine Sammlung von zwölf Gedichten zur Hochzeitseier von Gottlieb Fuchs gedruckt war; was aus dem Hest selbst nicht zu ersehen ist. Den "Bauernsohn", der später noch mit Lessing in Berbindung stand, hat man grade wegen seiner engen Beziehungen zu Ossenschung als ein Mitglied des Mylius"-Naumann-Lessingsichen Kreises zu den "Bremer Beisträgern" zu denken.\*)

In der Recension des Jahres 1752 heißt es denn auch liebenswürdig und anerkennend: "Der Versasser hat Ursache gehabt, seinem Freunde, welcher ein Dichter (der wohlbekannte poetische Bauernsohn) ist, nichts gemeines vorzulegen". —

Diese Anzeige ber Hochzeitsgedichte stammt, wie gesagt, nach Redlichs und Munders Ansicht nicht von Lessing; ich habe keine Ursache, dem zu widersprechen.

Offenfelbers "Oben und Lieber" kann man eine sehr vermehrte neue Auflage ber Hochzeitsgedichte nennen, die bis auf eines in der Sammlung von 1753 wiederzufinden sind. — Diese Recension soll von Lessing stammen.

Offenfelber wies in ber Borrebe auf feine erfte Samm-Iung hin; basfelbe that ber Recenfent. Ronnte er fie nicht

<sup>\*)</sup> In Braunschweig fand Mylius "einige Leipziger gute Freunde, nämlich den Herrn Prof. Gärtner, den Hrn. Ebert und Herrn Zachariä wieder, welche alle dren am Carolino sind"; vergl. I. Bernoullis Archiv zur neueren Geschichte 2c. V, S. 150 (Untb.= Bibl. Göttingen).

kennen? Konnte er sie nicht im Jahre vorher besprochen haben? In beiben Recensionen wird Offenfelders lyrische Fähigkeit hervorgehoben; der Lyriker erscheint nicht, wie der Dramatiker als "dümmster Wigling" (Munder Bd. IV S. 291). Und sollte die Anerkennung bei der ersten Recension mit etwas wärmeren Worten ausgesprochen sein, so wäre auch das verständlich und berechtigte noch nicht zu dem Schluß, daß diese Recensionen von verschiedener Hand stammen. Denn auch darin möchte ein Unterschied liegen: das erste Heft ist eine Festgabe für einen kleinen Kreis von Freunden, die "Oben und Lieder" eine größere Sammlung für ein weiteres Publikum.

Wie gesagt: ber Beweis, daß Lessing die Recension im 153. Stüd der Vossischen Zeitung von 1753 geschrieben, ift noch nicht erbracht.

#### (Munder: Bb. V, S. 163.)

Es sei gestattet, über eine Aeußerlickseit des Drucks in den Jahrgängen 1753, 1754, 1755 der Bosssischen Zeitung zusammensassend zu berichten. — Der Druckort ist bei Bücherbesprechungen in diesen Jahren durchgehend hinter dem Titel genannt; die wenigen Fälle, wo der Berlagsort an der Spize der Recension steht, bilden die Ausnahme; und verschiedentlich erlaubt der Inhalt dieser wenigen Recensionen den Schluß, daß sie nicht von Lessing stammen.\*)

Eine Abweichung von der üblichen Gewohnheit könnte immerhin dazu dienen, einzelne Bedenken gegen Lessings Autorschaft zu unterstützen; deshalb sei auf diese Kleinigkeit hingewiesen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bossische Zeitung 1753, Stüd 70, 73; 1754, Stüd 61, 70, 127; 1755, Stüd 72.

Die Sitte, den Drudort hinter dem Titel des besprochenen Buches anzusühren, war zu Beginn der Mylius'schen Redactionsthätigkeit nicht herrschend. Da hieß est: "London. Allhier ist vor Kurzem herausgekommen . . . Breßlau. Allhier ist herausgekommen . . . Frankfurt am Mahn. Allhier ist herausgekommen . . . Frankfurt am Mahn. Allhier ist . . . ", und solche Meldungen schließen wohl gar mit der Nachricht: ". . . ist in den Bossischen Buchläden allhier und in Bossdam" für so und so viel Groschen "zu haben" (1749, Stück 80), wo das stereother Wörtchen "allhier" in einer Recension Franksurt und Berlin bedeuten muß. Ich weiß nicht, ob, um solche Unzuträglichkeiten zu meiden, seit dem 122. Stück des Jahres 1750 der Verlagsort hinter dem Titel des Buches genannt wurde (1750, Stück 122—146).

Lessing folgte bieser Neuerung als Redacteur im Jahre 1751 nicht; denn in diesem Jahre sindet sich wieder in alter Weise der Verlagsort an der Spize der Recension genannt. Eine Ausnahme bilden im Jahre 1751 nur das 23. und 30. Stüd; letzteres nahm Munder in seine Ausgabe auf (Bb. IV S. 291 ff.).

Mylius folgte im Jahre 1752, im Gegensate zu Lessing, ber am Schlusse seiner eigenen Redactionsthätigkeit eingeführten Neuerung, und sie blieb — wie gesagt — in den folgenden Jahren in Kraft; der Verlagsort wird hinter dem Titel genannt.

Mit Hilfe einer solchen Aeußerlichkeit allein einen Schluß zu machen, scheint nicht erlaubt zu sein. — Im 112. Stück vom Jahre 1754 (Muncker Bb. V S. 428) steht die Ortsbezeichnung abweichend von der üblichen Gewohnheit des Jahrganges, am Anfang der Recension. Man könnte die Anzeige für Lessings Eigenthum halten, denn Lessings personliches Interesse für seinen Gegner Schönaich spräche dafür; könnte aber auch an Kästner denken. Was dei dieser Recension jedoch hervorzuheben ist: das zweite Wort der Anzeige

ist nicht das stereotype "allhier"; es heißt: "Leipzig. Allba sind vor kurzen drey Bogen in Duodez... gedruckt worden."
— Der Recensent will also in keiner Weise den Anschein erweden, als ob er sich an dem genannten Orte besände. Ist das Absicht oder Zufall? Daß die einst stehende Wendung: "allhier ist..." widersimmig sein könnte, wenn man die Recension zu Ende läse, ist gesagt. Wollte der Critiker absichtlich den salschen Schein meiden, daß er sich am vorgesetzten Orte besände? und doch hätte er im 40. Stück dom Jahre 1753 (Muncker Bd. V S. 163) gerade diesen Schein zu erwecken gesucht? "Wittenberg. Von hier aus verdienen zwen Streitschriften bekannt gemacht zu werden ..."

Beweisen kann ein so geringer Umstand nichts; aber einen critischen Herausgeber könnte er bebenklich machen, ob der Recensent des 112. Stücks vom Jahre 1754 auch der Critiker des 40. Stücks vom Jahre 1753 ist, der mit seinem Redactionspult schleunigst einen anderen Ort aufsucht, diesen Ort voranschreibt — wie es im Jahre 1749 üblich war — und "von hier aus" seine Meldung in die Welt schreibt.

Es könnte sich am 3. April beim 40. Stüd bes Jahres 1753 um eine Meldung aus Wittenberg selbst handeln. Lessings Bruder Theophilus studierte seit dem 27. Oktober 1751 dort. Wie wir von Lessing wissen, beschäftigte sich Theophilus gern mit orientalischen Sprachen, oder wie es in der Recension heißt, mit "orientalischer Gelehrsamkeit";\*) auch zu dem Custos der Universitäts-Vibliothek Friedrich Immanuel Schwarz stand er in freundschaftlicher Beziehung.\*\*)

Benn Danzel hervorhebt, Schwarz werbe von Lessing in ber Rettung bes Carbanus mit Anerkennung genannt, \*\*\*) so

<sup>\*)</sup> Leffing Hempelsche Ausgabe XX, 1, S. 33, 46.

<sup>\*\*)</sup> R. G. Leffing, Leffings Leben, I, S. 141.

<sup>\*\*\*)</sup> Danzel, Lessing (1850), I, S. 227.

ift das noch kein zwingender Grund, Lessing als den Verfasser unserer Recension anzusehen; die Anerkennung, die Lessing Schwarz zollt, hat auch ihre Grenzen.\*)

#### (Munder: Bb. IV, S. 18f.)

Munder suchte ben Bestand ber Lessingischen Schriften zu mehren, indem er die Recension von Hecht's "Schriftmäßiger Betrachtung über das Alter der Welt" in seine Ausgabe aufnahm. — Ich kann diese Vermehrung vor der Hand nicht sehr glücklich nennen.

"Die spöttische Recension" Lessing beizulegen, dazu bestimmte Munder der "Ton dieses ganzen Aufsahes, namentlich die satirische Wendung des Schlußgedankens." (Bb. IV S. VII f.)

Es heißt in der Besprechung: "Herr Joachim Christian Hecht... hat wieder einen curieusen Traum gehabt"; für die Leser der Bossischen Zeitung war es eben nicht der erste Traum des Berfassers; sie erinnerten sich an die Recension im 35. Stück desselben Jahrganges. Es handelte sich da um die Besprechung von Hechts "Bernunft- und Schristmässiger Betrachtung von der Zeugung des Menschen nach Seel und Leib, und insonderheit was von den Würmern im männlichen Saamen zu halten seh."

"Es scheint — sagt ber Recensent dieser Schrift — daß fich ber Herr Verfasser einiger philosophischen Lehrsätze, welche er auf Universitäten, in verschiedenen Collegiis, und in einigen

<sup>\*)</sup> Munder V, S. 312<sub>18–26</sub>, 329<sub>20</sub>—330<sub>2</sub>. — Die Möglichkeit bleibt auch zu erwägen, ob Naumann von Wittenberg auß, die Anzeige geschrieben; am 1. März 1753 war Naumann jebensalls dort; Mylius besuchte ihn auf seiner Durchreise. Vergl. J. Bernoullis Archiv z. neueren Geschichte Bb. V, S. 98 (Univ.-Bibl. Göttingen); auch oben S. 47.

zerftreuten Stunden, gehöret hat, noch wie im Traume erinnert. und fie in dieser natürlichen Unordnung, wie fie ihm nach und nach wieder bengefallen, aufgesetet." Daß die ein= gebende Recension spöttisch und ironisch ist, burfte jeder zugeben, ber etwa lieft: "In bem folgenden entbedt uns ber Herr Berf. einen gang neuen Beg aus bem Gehirne in die Reugungsalieder. Er fagt, es ginge ein Saft aus der Rirbeldruse (benn diese versteht er doch gewiß unter seinem Throne ber Seele) burch bas Rückgrad gerades Weges in die Reugungsglieber. Es ift schabe, bag er biefen neuentbedten Gefägen keinen Namen gegeben hat. Denn da sie bisher noch kein einziger Zerglieberer gekannt hat, so können fie auch noch feinen Namen haben. Bisher hat man in bem Wahn geftanden, der mannliche Same werde in den Testiculn-aus ge= wissen in einander geschlungenen Gefäßen abgesondert. welche ihren Ursprung aus ben Samenpulsabern haben, bie von ber aroken Bulsader, etwas unter den Emulgentibus, berausgeben. Er aber führet ben männlichen Samen aus dem Rückgradmarke. Ob nun gleich von bemselben keine Nerven auf so eine Art in die Testiculn geben, daß sie etwas bem Samen ähnliches follten absondern können, so folgt boch baraus weiter nichts, als daß uns die Testiculn nichts nüte sind. Nach bes herrn Verfassers Lehrsate würde man also bie Rahl ber Caftraten, ohne einigen Abgang bes menschlichen Geschlechts. vermehren können" u. f. w. Daß dieser Berr Berfasser eigentlich ein Esel, geht auch mit aller Deutlichkeit aus bem Schluß hervor, wo ber Bericht von weiteren wichtigen Entbedungen mit wegwerfender Bemerkung abgebrochen wird: "Doch sapienti sat!"

Der "Ton" bieser Besprechung erinnert an die Recension, die Munder Lessing zuweisen will. Lessing hat Hechts erste Schrift, die der Berfasser, wie sein zweites Claborat im Traume empfangen haben soll, jedenfalls nicht besprochen

Der Gegenstand weist vielmehr auf Mylius. Schon 1746 hatte Mylius ein "Sendschreiben von den Samenthierchen" brucken lassen; und wie aus seinen "Physikalischen Belustigungen" (Bd. I, 1751 S. 241 ff.) hervorgeht, nahm er auch später noch an diesem Gegenstande ein wissenschaftliches Interesse und war in den Streit über eine Materie, die hier critisirt ist, selbst verwickelt. — Man bedenke serner, daß Mylius es liebte seine Thantasten, wie den Astronomen Kindermann, und lies nicht ab, höhnend wieder und wieder der Welt seine Entsbechungen anzuzeigen.

Hannt gemacht; und ich sehe keinen Grund, weshalb er die zweite Schrift besprochen haben müßte. Denn augenscheinlich veranlaßte nicht der Werth des behandelten Gegenstandes, sondern das Interesse, das der Critiker an der Person des Versassenschen, die zweite Recension. Und deshalb würde ich sie auch dem Schreiber der ersten zuweisen, zumal Munders Argumente, die für Lessing sprechen sollen, nichts beweisen.

#### (Munder: Bb. IV, S. 11f.)

Von Johann Wallbergs "Sammlung nühlicher Zaubertünste" sagte ber Recensent ber Bossischen Zeitung: "Ueberhaupt gehöret dieses Werkchen mit unter diejenigen Dinge, um welcher willen der Sat von der besten Welt ersunden worden." — Wie das verstanden werden soll, ergiebt sich aus dem Zusammenhang, und dürste durch den Vergleich mit einer Stelle in Mylius "Wahrsager" noch deutlicher werden. Um 27. Februar 1749 schried der "Wahrsager": "Doch wieder auf die Hahnrehe zu kommen, so sage ich hiermit, genommener Abrede nach, daß sie die vortrefslichsten Leute von ber Welt sind, für welche ich die allerersinnlichste Hochachtung hege. Ausser meiner allgemeiner Schuldigkeit, alles, und also auch die Herren Hahnrehe, zu loben, nöthiget mich auch eine metaphysische Betrachtung, diese Geschöpse gut zu heissen. Es ist die Betrachtung der besten Welt. Vermöge dieser ist alles gut, was in dieser Welt ist: wiewohl nicht um sein selbst willen, sondern wegen seiner Verbindung mit dem Ganzen, welches durch diese Verbindung das beste Ganze ist, das man haben kann."\*)

Die Anspielung des Recensenten auf den Satz von der besten Welt konnte für den Berleger keine Freude und für den Versasserkeine Greude und für den Versasserkeine Gestenkein auch deshalb, weil "es sich um ein Verlagswert des Buchhändlers Meyler" handelt, "mit dem Lessing in Verdindung stand". (Bd. IV S. VII.) Stand Mylius denn zu dem Verleger der "Beyträge zur Historie und Aufnahme des Theaters" in keiner Beziehung? Und sollte Metzler von der Anzeige einen geschäftlichen Vortheil haben? Um 14. Mai 1748 hatte Küdiger schon bekannt gemacht, daß dei ihm Wallbergs Sammlung für 10 Groschen zu haben sei. Wollte er vielleicht seine Ladenhüter bei ein paar Dummen los werden?

Um seine Ansicht von Lessings Autorschaft zu stügen verweist Muncker (Bb. IV S. VII) auf das 30. Stück der Bossischen Zeitung vom 11. März 1749. Auch wenn man annehmen wollte, daß die herangezogene Recension wirklich von Lessing geschrieben sei, so kann die Thatsache, daß auch dort von der "besten Welt" gesprochen wird, nichts für Lessings Autorschaft bei unserer Anzeige beweisen. Denn mit diesem philosophischen Modesatze\*) wird dort keineswegs

<sup>\*)</sup> Consentius, der Wahrsager, S. 20.

<sup>\*\*)</sup> Man sprach auch von "ber besten poetischen Welt" vergl. Hällische Bemühungen I, S. 241.

die schneibende Fronie verknüpft, wie im 3. Stück der Bossischen Zeitung vom 7. Januar 1749. Im 3. Stück erinnert die Ausdrucksweise aber an Wylius ironische Art, wie er sie im "Bahrsager" liebte.

Auch der Inhalt unseres Buches weift nicht besonders in Lessings Gedankenkreis. — Wie Mylius von Zauberkunststücken dachte, ergiebt sich z. B. aus dem 11. Stück bes "Naturforscher".

#### (Munder: Bb. IV, S. 27.)

Zum Bergleiche der Recension vom 12. August 1749 über Christs Aesopische Fabeln, ziehe man die Anzeige von Christs Abhandlung: de Phaedro eiusque fabulis, die sich in den "Hällischen Bemühungen" Bd. II S. 668—671 sindet, heran.

Mit welcher Anerkennung die Hällischen Bemüher, als sie mit Gottsched zerfallen waren, über den Gegner der einst gerühmten Magnificenz urtheilten — man sagte ihr nach, daß sie wenig Griechisch verstünde\*) — ergiebt sich z. B. auch aus ihrem critischen Blatte Bd. II S. 664: "Da es ausgemacht ist, daß niemand sich eine besondere kritische Einsicht zuschreiben dürse, ohne mit den lateinischen und griechischen Schriftsellern bekannt zu sehn, so werden wir auch den Liebhabern blos der deutschen Dichtkunst nichts unangenehmes vortragen, wenn wir ihnen ein paar Schriften erzählen, deren Hauptgegenstand zweene lateinische Dichter sind. Ihr berühmter Verfasser, nimmt eine borzügliche Stelle unter der kleinen Zahl der wahren Kenner und vernünstigen Verehrer des Alterthums ein, die aus den Ueberbleibsel der griechischen und römischen

<sup>\*)</sup> Bergl. Baniek: Gottsche & 40.

Gelehrsamkeit, etwas mehr als blosse Wörter und Begebenheiten gelernt haben. Es ist der gelehrte Prof. der Poesie in Leipzig, Hr. Joh. Friedrich Christ, der uns seit kurzen zwo mit so viel Belesenheit als Uederlegung und Geschmacke ausgesetzte Abhandlungen, als academische Disputationen geliefert hat." — Und nach längerer Aussährung heißt es auf S. 667: "Dieses wird genug sehn zu zeigen, wie geschickt Hr. Christ den römischen Dichter vertheidigt, und zugleich darzuthun, daß ein Dichter und ein Criticus was mehr wissen müsse, als schöne Wörter und wohlklingende Redensarten, und daß insbesondere die Kenntniß der Ratur ihnen sehr viel nutzen könne. Viele unserer neuern Kunstrichter legen durch ihre Kritiken nichts als ihre Unwissenheit an den Tag, und schelten z. E. einen Vers des großen Hallers dunkel, weil sie nicht wissen, daß aus Raupen Schmetterlinge werden." —

Aus der ganzen Recension der "Hällischen Bemühungen" spricht die höchste Anerkennung für Christ, ebenso wie aus der Anzeige — in der Bossischen Beitung vom 12. August 1749.

#### (Munder: Bb. IV, S. 196 f.)

Munder sagt in der Borrede zum vierten Bande (S. VIII) "zur Anzeige der Abhandlung von Camenz (Boss. Zeitung 1750 Stück 45) mochte sich Lessing durch den halb theoslogischen, halb philologischen Inhalt der Schrift, dann aber auch durch lokalpatriotische Rücksichten — Camenz stammte auch gleich ihm aus Camenz — getrieben fühlen."

Die gleichen, lokalpatriotischen Rücksichen sind auch bei Mylius benkbar. Mylius' Bater hatte von 1704 bis 1717 in Elstra, einem Ort, der keine Stunde von Camenz entfernt ist, das Diaconat versehes. 1717 kam er als Pastor nach Reichenbach an der Aussich, wo under Mylius geboren wurde.

Reichenbach liegt an der Grenze zwischen Meißen und der Oberlausit; Mylius hebt in seiner turzen Lebensbeschreibung besonders hervor: "in parte pagi, ad Lusatiam superiorem pertinente, natus est", und von Ostern 1739 bis April 1742 besuchte Mylius, nach seiner eigenen Angabe die Schule des nahen Camenz.\*)

Das hineinziehen von Lessings Geburtsort tann also in strittigen Fällen ber Autorschaft nichts zu Gunften Lessings ober zu Gunften von Mulius' entscheiben. — Much bie Verson bes Verfassers tann bas hier nicht; benn bei einem so kleinen Orte wie Camens muß man annehmen, daß beibe Freunde ben Carl Gottlieb Camenz gekannt haben : ja, es ift spaar mahrscheinlich, daß Mylius ben kleinen Camenz aus Camenz gang gut gekannt hat. Denn ein Eremplar bes Gebichtes, in bem Mylius bem Rector Heinit zu seinem Abgange von Camena Glud munschte, mar in die Sande eines Camenger Schülers, namens Carl Gottlieb Cameng gefommen. wurde deshalb vor Gericht gefordert und zeigte sich auch genau unterrichtet, wie viel Eremplare von biefem Gratulations-Carmen gebruckt maren, und bag ber "berühmte Brof. Christ" "in ber Sanbichrift noch so manches gestrichen" wußte er auch. \*\*)

Die Annahme, daß Mylius sein neuestes poetisches Werk, bas grade die Schule von Camenz interessiren mußte, selbst an Carl Gottlieb Camenz gesandt hätte, bleibt zu erwägen. Mylius hatte funfzig Exemplare des Druckes für sich be-

<sup>\*)</sup> Joh. Christ. Mylius' Historia Myliana (Jena 1751 f.), II S. 106 f., vergl. auch: J. Bernoullis Archiv z. neueren Geschichte zc. Bb. VII, S. 118: "Den 11. November [1753]. Dies meus natalis, quo ao. 1722. natus sum Reichenbachii, prope Camentiam, in Lusatia superiori, patre M. Casparo Mylio, Past. Loc." (Univ.=Bibs. Göttingen); und oben S. 34.

<sup>\*\*)</sup> Grave im Neuen Lausitischen Magazin, 1836, S. 305.

halten; aber taum in der Absicht, diese Exemplare vor bem Tageslicht zu verbergen.

Daß ber Verfasser Camenz heißt und aus Camenz stammt, beweist also nichts für Lessings Autorschaft bei bieser Recension.

Da besondere stillistische Eigenthümlichkeiten mir in unserer Besprechung nicht begegnet sind, so muß ich noch mit Muncker untersuchen, ob der Inhalt der Schrift Lessing in höherem Grade als Mplius fesseln mußte. — Es handelt sich — im Biberspruch zu einem Geiftlichen - um bie "fehr vernünftige" Erklärung einer Bibelftelle. Der Recensent meint, man burfe "nur gemiffe Vorurtheile ablegen", um ber Schrift Beifall zu Gewisse Vorurtheile: nach ber falschen Meinung geben. vieler Geiftlicher hatten "vernünftige Gründe" ber Bibel gegenüber zu schweigen. — Wenn ich bebenke, daß Mulius bas Rurückgehen bes Schattens am Sonnenzeiger Abas burch vernünftige Grunde zu erklaren versuchte, und feine Erklarung theologischen Ginwürfen gegenüber aufrecht hielt, \*) so kann ich bei ihm ein Intereffe an ber "fehr vernünftigen" Erklärung einer Bibelftelle burch einen jungeren Befannten nicht von pornberein ausschließen.

Muncker nimmt an, daß die Recension im 45. Stücke ber Bossischen Zeitung des Jahres 1750 von Lessing stammt; hat das aber keineswegs wahrscheinlich gemacht, geschweige benn bewiesen. Ich zweise an Lessings Autorschaft.

(Munder: Bb. IV, S. 233 f.)

Wie steht's mit ber Anzeige von Reinhard's medicinischem Glückwunsche im 31. Stud ber Critischen Nachrichten von

<sup>\*)</sup> Mylius, vermischte Schriften S. 3-49.

1751? Muncker hat biesen Artikel in seine Ausgabe aufgenommen. Er trat B. A. Wagners Vermuthung, daß diese Recension "aller Wahrscheinlichkeit nach" von Lessing herrühre, bei.\*)

B. A. Wagner wieberholt die allgemein bekannte Thatsache, daß Camenz Lessings Baterstadt sei. Dieser Hinweis führt,
wie gezeigt (S. 101), zu keiner critischen Entscheidung. Wagner
meint, Lessing sei studiosus medicinse gewesen; wie bekannt,
nannte sich Mylius einen Candidaten der Medicin. Wagner
meint, Lessing dachte bei dieser Recension offenbar an die
Camenzer Leser und zunächst an seinen Bater, dem er die
Critischen Nachrichten zu schieden pflegte. Als Lessing in
Wittenberg war, dachte jedenfalls Mylius an seine Camenzer
Leser, als er im 35. Stück der Bossischen Beitung vom
21. März 1752 eben jenes: Christian Todias Ephraim Reinhards der Arznengelahrtheit Doctors und Heilarzts zu
Camenz, Untersuchung der Frage: "Ob unsere ersten Urältern,
Abam und Eva, einen Nabel gehabt?" bekannt machte.\*\*)

Daß "aller Wahrscheinlichkeit nach" Lessting die Recension über Reinhards Carmen de Leucorrhoea geschrieben, seuchtet mir nicht ein, zumal bekannt sein dürste, daß Mylius mit Reinhard in näherer Beziehung stand. Naumann widmete seine "Ersahrungsurtheile über den Unterscheid des Guten und des Bösen" (Ersurt 1752) seinem Freunde Mylius; in der Zuschrift heißt es: "... ich zeige meinen Freunden Ihre Reden, Gedichte und Abhandlungen ... Am stärksten rühren mich die Abbildungen Ihrer Zärtlichkeit in den Aussähen, die Sie unsern liebenswürdigen Landsseuten, dem Herr Doktor

<sup>\*)</sup> Bagner, a. a. D. S. 82 f.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. auch Mylius' verm. Schriften (1754), S. 591 f. — Und in der Bosssichen Zeitung von 1752, Stück 46, 15. April; Stück 49, 22. April.

Rheinhard in Camenz und bem Herrn Magister Istrich ehebem widmeten." \*)

Auch ber Schluß unserer Recension spricht nicht für Lessing. Das "Lob ber Baterstadt bes Hrn. Doctors" Hingt sehr problematisch; es sind fromme Wünsche für die Zukunst: stadit cultior missa ruditate Camentia. Mylius hatte im Gedicht auf den Rector Heinitz gesagt, daß in Camenz

... Berftand und Biffen Der Schmach und Unbernunft als Sclaven frohnen muffen,

hatte vom "rohen Volk" gesprochen, von der "tollen Stadt" u. s. w.; bei solcher Auffassung \*\*) konnte er dem Zustunftswunsche des besreundeten Dichters allerdings beistimmen!

Erwähnt sei, daß von Reinhard nach Meusels Angabe ein Heft: "Bein und Liebe; eine Sammlung anafreontischer Gedichte ... 1753. 8." stammt; vergl. die Annonce in der Boss. Zeitung im 153. Stud vom Jahre 1753, auch Lessing, Hempelsche Ausgabe XX, 1, S. 15.

<sup>\*)</sup> Univ.-Bibl. Marburg. — Es fei auch auf die erste Schrift von Reinhard hingewiesen, die Reusel (Bd. X—1810—S. 158) versmerkt. Sie ist ein Glückwunsch für Christlieb Mylius — den ältesten Bruder unseres Christlob — als er das Rectorat in Königsbruck anstrat (vergl. J. C. Mylius, Historia Myliana — Jena 1751 f. — II, S. 105). Auch diese Thatsache gestattet auf eine nähere Berbindung von Mylius und Reinhard zu schließen.

<sup>\*\*)</sup> Grave a. a. D. S. 307 j.

Daß solche Erwägungen, Bebenken über Lessings Autorschaft bei Recensionen aus ber Bossischen Zeitung und den Critischen Nachrichten von 1751, die uns die Mundersche Ausgabe als Lessings Sigenthum geben will, sich noch weiter sortspinnen ließen, sieht der Kundige von selbst. — Ich breche den Faden hier ab und ende meine Blätter des Zweisels.

## Nebersicht.

| Lachmann-Munder, L | effinas | Schriften | (1886  ff | i.) | : |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----|---|
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----|---|

|     |     |    |                                              |     |      |           | Geite      |
|-----|-----|----|----------------------------------------------|-----|------|-----------|------------|
| Bb. | IV, | 6  | . 2 Der Naturforscher 10. Stück              |     |      |           | 82         |
| ,,  | "   | "  | 4 " " 19. "                                  |     |      |           | 84         |
| "   | ,,  | ,, | 5 Catalogue d'une collection de livres .     |     |      |           | 85         |
| "   | "   | "  | 6-8 Gottscheb, Grundlegung einer beutschen S | 5þ1 | tad  | <b>h=</b> |            |
|     |     |    | funst                                        |     |      |           | 33         |
| ,,  | "   | ,, | 11 Wallberg, Sammlung nüplicher Zaube        | rti | inf  | te        | 97         |
| "   | "   | ,, | 17 Middleton, Germana quaedam Antiq          | uit | tat  | is        |            |
|     |     |    | eruditae monumenta                           |     |      |           | 9          |
| "   | "   | ,, | 18 Hecht, Schriftmäßige Betrachtung übe      | r   | bo   | ß         |            |
|     |     |    | Alter der Welt                               |     |      |           | 95         |
| "   | "   | ,, | 24 Der Schriftsteller nach der Mode          |     |      |           | 87         |
| ,,  | ,,  | ,, | 25 Gottsched, Neuer Büchersaal               | •   |      |           | 21         |
| ,,  | "   | ,, | 27 Christ, Fabularum aesopiarum libri d      | uo  |      |           | 99         |
| "   | ,,  | "  | 28—31 Cuno, Bersuch einiger moralischen      | Bı  | cief | e,        |            |
|     |     |    | Creüztriumph, Obe über seinen Garten         |     |      | •         | 1          |
| ,,  | ,,  | "  | 32-34 Gottsched, Neueste Gedichte auf versch | hie | dei  | ıe        |            |
|     |     |    | Vorfälle                                     |     |      |           | 27         |
| "   | "   | ,, | 195 [Bodmer] Noah, ein Helden-Gedicht .      | •   |      |           | 29         |
| "   | "   | ** | 196 Camenz, De dono linguarum et eloqu       |     |      |           | 100        |
| "   | "   | "  | 200 Ankundigung der Crit. Nachrichten vor    | 1 ] | 175  | 1         | 66         |
| "   | "   | "  | 203 Gottsched, Das erhöhte Preussen          | •   | •    |           | 33         |
| "   | "   | ,, | 211—215 Menage, Dictionnaire Etymologic      | qu  | e    |           | <b>3</b> 3 |
| **  | "   | ** | 218 Gottsched, Das Reueste aus der anmu      | ıth | ige  | n         |            |
|     |     |    | Gelehrsamkeit                                | •   |      |           | 25         |
| "   | ,,  | ,, | 224 Freytag, Analecta Litteraria             |     |      |           | 62         |

|     |     |    |     |                                                  | Seite |
|-----|-----|----|-----|--------------------------------------------------|-------|
| Bb. | IV, | ල. | 229 | [Bodmer] Jacob und Joseph                        | 29    |
| "   | ,,  | "  | 231 | [Bodmer] Die Synd-Flut                           | 29    |
| "   | "   | "  | 233 | Reinhard, Carmen de Leucorrhoea                  | 102   |
| ,,  | ,,  | "  | 234 | -239, 241-261 [Arckenholtz] Memoires con-        |       |
|     |     |    |     | cernant Christine, Reine de Suède                | 53    |
| ,,  | ,,  | ,, | 269 | [Uhlich] Eines chriftlichen Comoedianten Beichte |       |
|     |     |    |     | an GOtt                                          | 50    |
| ,,  | ,,  | ,, | 270 | —273 Schreiben an die Berfasser ber C. N         | 16    |
| "   | "   | ,, |     | -276 Bengin, Berfuch einer Beurtheilung ber      |       |
|     |     | ,, |     | pantomimischen Opern bes Hrn. Nicolini           | 56    |
| "   |     |    | 325 | [Arckenholtz] Memoires concernant Christine      |       |
|     | "   | "  |     | Reine du Suède                                   | 53    |
| ,,  | ,,  |    | 346 | Schwarz, Reise in Oftindien                      | 43    |
| "   | "   |    |     | Dieu meriteroit-il bien qu'un homme eut          |       |
| "   | "   | "  |     | pour lui des egards et du respect?               | 77    |
|     |     |    | 358 | Haller, Opuscula anatomica                       | 63    |
| "   | "   | "  |     | Cuno, Obe über seinen Garten. Zweyte Auflage     | . 3   |
| "   | "   | "  |     | -470 [Aus dem Decemberheft des "Neuesten"]       | . 4   |
| æδ. | Ÿ,  | "  |     | Naumann, Nimrod, ein Helbengedichte              | 8     |
| _   | •   |    |     | [Ueber Boltaire]                                 | 40    |
| "   | n   | "  |     | Chariton, Liebesgeschichte bes Chareas und       | ***   |
| "   | "   | "  | 100 | ber Callirthoe                                   | 44    |
|     |     |    | 162 | Schwarz, Exercitationes historico-criticae in    | 71    |
| "   | **  | "  | 100 | utrumque Samaritanorum Pentateuchum .            | 92    |
|     |     |    | 190 | Clement, Bibliotheque curieuse historique        | 02    |
| "   | "   | "  | 100 |                                                  | 61    |
|     |     |    | 910 |                                                  | 90    |
| "   | "   | "  |     | Offenfelber, Oben und Lieder                     | 67    |
| "   | "   | "  |     | Richter, Ichthyotheologie                        | 67    |
| "   | "   | "  |     | Begebenheiten des Mhlord Kingston                | 01    |
| "   | "   | "  | 429 | Clement, Bibliotheque curieuse. Tome             | 21    |
|     |     |    |     | cinquieme                                        | 61    |

### Regifter.

Nesop 99. Agricola 46, 88. Mhas 102. Alcibiades 74. Mexander 74. Ardenholt 54ff. v. Arnim 6, 20. Bahrdt 79. Baumann 21. Bengin 56 f., 59 ff. Bobe 16. Bobmer 7, 24, 26 f., 29 ff., 47, 64, 89. Bollmann 68. v. Breitenbauch 48 f. Breittopf 26. Brockes 2. v. Brühl 21. Büttner 4. Caefar 74. Camena 100 ff. Cardanus 94. Chariton 44 ff. Christ 99 ff. Christine, Königin v. Schweden 53 f. Clement 61 f.

Cuno 1 ff., 79. Dähnert 54. Denso 2f. Dorville 45. Drener 39. Duntel 62. Ebert 20, 91. Etienne de Bourdeaux 68. Guler 66 f. Fresenius 50 ff. 79. Frentag 62 f. Friedrich II., 19. Friedrich, König v. Schweden **56.** Kuchs 91. Gärtner 91. Gleim 32, 39, 49, 64. Smelin 44. Goethe 53. Gottsched 4 f., 7, 15, 21 ff., 31, 33 ff., 38 f., 88 f. 99. Gumpera 48. Sageborn 20 f., 30, 32. Haller 2ff. 6, 8, 10, 17ff., 25, 30, 32, 38f., 41, 43f., 47, 51 ff., 60, 63 ff., 89, 100. Haude 66.

Hecht 95 ff. Hechtel 8. Seinit 101, 104. Henne 44 f. Beliodor 45 f. Hiller 22. Höfler 69. Hogarth 42. Huart 36. Aitric 104. Joecher 47, 62. Rant 79. Räftner 16, 21, 24, 29 f., 30, 33, 39, 62 f., 66, 70, 72, 74, 79, 84 f., 93. Ries 27, 48. Kindermann 97. Rleift 4, 32. Riopstod 8, 26, 30 ff. König 40. Krüger 39. La Mettric 16 ff., 63, 89. Landisch 69. Lange 21, 23, 26, 30. Lehmann 64 ff. Leffing, Gotthold Cphraim 1, 3 ff., 19 ff., 24 ff., 31 ff., 53 ff., 59 ff., 72, 74 ff., 89 ff. Lessing, Johann Gottfried (Bater) 15, 40, 47, 85. Leffing, Karl Gotthelf (Bruber) 12, 40, 47. Leffing, Theophilus (Bruber) 94. Lieberfühn 42. de Lisle 76. b. Loen 51. Ludwig 21. Mascow 21. Maupertuis 39 ff.

Menage 36. Mendelssohn 47 j. Metler 98. Middleton 9, 11. Milton 13. Mylius, Caspar (Bater) 100f. Mylius, Christlieb (Bruber) 104. Mylius, Christlob 2ff., 16ff. 27, 29 f., 32 ff., 37 ff., 46. 50 f., 53 f., 63 ff., 70 ff., 76 f., 80, 83 f., 86 f., 89 ff., 93, 95. 97 ff. Naumann 4ff., 16, 25, 32 f., 38, 46 ff., 56, 60 f., 66, 72, 74, 79, 84, 91, 95, 103. Nicolai 16, 29, 48, 79. Nicolini 24, 56 f., 59 ff. Nonne 61. Delrichs 5, 33 ff., 38, 62. Offenfelber 12, 79, 90 ff. Pérard 65 f. Phaedrus 99. Bope 89. Bura 13. 23. Rabener 79. Ramler 39, 46. Reinhard 102 ff. Remba 17 f. Richier de Louvain 40. v. Rothenburg 18. Rüdiger 27, 37, 85 ff., 98. Salomo 36. Schlegel, Elias 15. Sánaá 79. Schönaich 4ff., 93. Schuch 51, 53. Schultheß 24, 27 ff. Schwarz, George Bernhardt 43 f. Schwarz, Friedrich Immanuel 94 f.

Seibel 14.
Simonetti 77 f.
Spener 66.
Stard 53.
Steinauer 21.
Eulzer 26 f., 29, 39, 44, 46 ff., 65.
Tatius 45.
Tralles 18.

Uhlich 32, 51 ff., 57. Ng 32, 39, 49. Boltaire 4, 25, 36, 40 f. Boß 4 f., 33, 37, 71 f. Walberg 97 f. Wieland 79. Wordon 69. Zachariā 91. Zunkel 27. Im Berlage von Gbuard Avenarius in Leipzig erschien von Eruft Confentius früher:

"Der Wahrsager." Bur Charafteriftit von Mylius und Lessing. 5 Bogen. 8. In

Der Wahrsager war die Seranlassung zum preußischen Censur= Edict von 1749, das bis zur März-Revolution 1848 sortbestand.

Die **Bos.** Zeitung schreibt: Die Arbeit hat "Anspruch auf Beachtung schon weil sie sich zum größten Theile auf Aktenstücke des Geh. Staatsarchivs stützt, deren Kenntnis sich bisher den Forschern entzogen hat."

Das Liter. Centralblatt fcreibt: "Man tann Leffing ben Borwurf ber Ungerechtigkeit aus felbstifchen Gründen nicht ersparen."

Der Anzeiger f. b. Altertum schreibt: "Den Ergebnissen ber, sieißigen Untersuchung kann man ziemlich durchweg zustimmen."

# isten — ", ein Auffat Lessings im Wahrsager. 6 Bogen.

Diese Schrift beweist, daß Leffings erfter Prosaufsat, ber 150 Jahre verborgen blieb, in Mylius Wochenschrift: "Der Wahrsfager" erschien.

Die wiffenschaftl. Beilage ber Leipziger Zeitung ichreibt: "Der Beweis kann als erbracht angesehen werben."

Das Allgemeine Literaturblatt schreibt: "Die Argumentation ist gründlich und überzeugend."

Die Zeitschrift f. b. Gymnasialwesen schreibt: "Dieser Nachweis ift, da die Untersuchung mit ebensoviel Besonnenheit wie Scharffinn geführt ift, durchaus gelungen."

Die Chriftliche Welt schreibt: "Man kann bas Ganze als eine Studie zur Geschichte und Psinchologie ber Apologetik bezeichnen, lesenswert auch zur Beleuchtung ähnlicher Kämpfe von heute."

